

UNIV.OF TORDINTO LIBRARY Townto University Illiary

Mesto Dulaux les

through the Committee formed in The Old Country

The disastrous Fire of February the 11th 1890





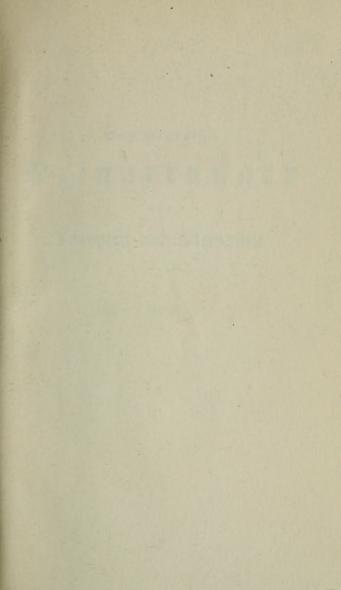



Won Profesch's

### Erinnerungen

aus

Aegypten und Kleinasien.

Dritter Band.



P9637e

# Erinnerungen

aug

### Aegypten und Kleinasien.

Von

Unton von Prokesch,

Major in ber f. f. Maringund Ritter mehrerer Orben.





Wien, 1831.

In Carl Urmbrufter's Verlagsbuchhandlung.

Pacare

13358

### Inhalts : Verzeichniss.

1. Troja. (1824.)

| -  | (000)                                       |     | •   |
|----|---------------------------------------------|-----|-----|
|    | 1. Abfahrt von Smyrna. Tenebos              | 29  | _   |
|    | 2. Fahrt in die Darbanellen                 | 9.9 | 10  |
|    | 8. Feld von Troja                           | 18  | 31  |
| I. | Tagebuch einer Reise von Smyrna über Sardis |     |     |
|    | und Bruffa nach Constantinopel. (November   |     |     |
|    | und December 1825.)                         | 23  | 118 |
| 1. | Reife von ben Pringeninfeln über Cycitus,   |     |     |
|    | ben Berg Iba, Abramitti und Pergamue,       |     |     |
|    | ned Smorna. (Im Juni 1826.)                 | 21  | 251 |



### Erinnerungen

aus

Kleinasien.



## Troja.

1. Abfahrt von Smyrna. Tenedos.

Wie ein Schiffbrüchiger, abgemüdet durch Gefahr und Anstrengung, hin auf die unwirthbare Ruste sich wirft, so ich auf den Kalkgrund vor den rohen Mauern des Schlosses, womit der Muselmann den kleinen Hafen von Tenedos und mehr noch die Durchfahrt zwischen demselben und dem Festlande beherrschen will.

Ich verließ am 12. October mit ber österreichisschen Kriegsbrigg Montecuculli, Cavitan Stalimene, die Rhede von Smyrna. Der Tag war einer von denen, wo man von Herodot's lobe des jonischen Landes durchdrungen ist, des Landes, » das den schönsten Himmel hat auf der ganzen Erde und der Jahreszeiten anmuthigsten Wechsel. « (Klio 142.) Unsäglicher Farbenschimmer zitterte über Meer, Gestade und Vergen, und über der Stadt, die, reizend in jeder Stellung, wie eine verlangende Vraut die geschmückten Urme öffnete. Deutlich zeigten sich dem Schlosse zur Seite auf dem Rücken,

Protesch: Ugypten u. Kleinafien III. 1

ber nach bem nachften Bugel giebt, bas Stuck after Umfangsmauer, bas aus ben Beiten Merander's berüber lebt, wie ein verftummeltes, riefiges Stand= bild, - barunter aber bas langliche Rund bes Stabiums, beffen ausgeglichene Stufen, mit Gras wie mit Chleier bedeckt, nur aus der Ferne noch bie verhüllten Formen errathen laffen. Die Chene bes Bermus, beffen Dandung mein Huge nicht auffin= den fonnte, beffen Lauf aber beutlich aus ber Berg= fugung wirb, ftrich in farblofer Breite bin. Dun= fel im Rleide der Baume prangte die fübliche Rufte, über welche ber Corax der Ulten, nun der Berg ber beiden Bruder genannt, boch emporfteigt. Bugel über einander geworfen, wie vom fturmenden Pofeidon, aber von der Ulles verschönenden Sand der beiligen Ceres und des ewig jungen Bachus mit fanftem Teppich des Gruns überdeckt, treten da ju einer neuen Bucht guruck, wo einst Clagomena lag, bas dem Enkel bes Gnges widerftand, und bem fiegenden Koros erlag, - bas Perfien im antalcidifchen Frieden fich ausbedung, - bas Merander der Große mit machtigem Damm an bas Festland band, - bas Mugust wieder herstellte , und bas ben Golf von Emprna in jungern Zeiten mit gewaltiger Sand beherrschte.

Muf der Sohe der kleinen Infeln vor Burla, begegneten wir der öfterreichischen Fregatte Bebe,

Die von Miffolungbi und den jonischen Gemaffern Fam. Wir batten einen Befuch in Pho Eda gu machen und wandten uns daher nach diefer verborge= nen nicheren Bucht, die durch ein doppeltes Caftell gewöhnlicher Urt gedecht ift. Die Stadt liegt im Sintergrunde; ichroffe Soben ragen barüber ; raub von Unficht ift rings das Geftade mit bervorftechen= ben Relfenspiten, bie aus ber Ferne Ochloffern gleiden. Während wir unfer Geschäft bort abthaten, gaben wir der englischen Brigantine Mathilte und Sufanna (fie batte den neapolitanischen Beichafts= träger an der Pforte, Ritter von Romano an Bord) ben Wink und zu erwarten. Gben jest begann die Gee boch ju geben und bei bem beiterften Simmel ein Ungewitter fich ju bereiten. Diefes fam aus Guten mit feinem Bulfte von Bolken beran, die augenblicklich bas Relfenborn von Caraburun um= ichlangen, Scio in Dunkel bullten und über die Sobe von Mytilene schwere, weißgraue Maffen rollten. Da es bereits Abend war, fo that auch die Racht etwas jum Beften und bemmte das Muge. Wir faben und fanden unfer englisches Schiff nim= mer. Wir hatten es weit hinter uns gelaffen, ba wir nach Phokaa ausbogen; es war nur ein mittel= maßiger Cegler; wir mußten es in ber Mabe und zwar noch hinter uns glauben; ein Kanonenschuß, Lanternen, Racketten, Runftfeuer blieben unbeant=

wortet; wir beschlossen taber die Racht über zwi= ichen Scio und Mytilene zu freugen. Das Ungewitter nahm zu. Das Brausen bes Windes und ber Wellen, das Krachen bes Schiffes, bas gleichsam über fein Schicksal erfeufate, - bas Rollen, Stam= pfen und Beben besselben, das alle Richtungen bes Rampfes andeutete, den es bestand, ließen uns die lange Macht bindurch feinen Augenblick Rube. Die erften Strablen bes Tages zeigten Ray Sigri auf Mytilene, das Gigrium der Alten, vielfach übereinander geworfenes Sügelland, über das fieben bobe Berggipfel, jum Theile mit Bebauden gefront, ragen. Das Meer glich bem Schauplate der Berheerung, bem wilden Chaos, in das alle Elemente guruckgekehrt im Saffe fich befehden. Das Gestade von Mytilene schwankte ungewiß vor unseren Alugen; als feste Stelle, an Farbe bem Meere gleich, stiegen hinter demfelben Ray Baba, das alte lectos, empor, und weiter hin troiiche Erbe

Das flache Tenedos mit seinem Rundberge, um welchen es rings wie eine Unterlage gebreitet ift, empfing uns bald. Der Wind ließ nach, so wie wir unter den Schirm des füdlichen Vorgebirges gelangten. Einer kleinen Bay gegenüber, füdlich dem Schlosse, das mit Zacken und Thurmen eine vorstehende Klippe front, warfen wir Unker. Der

Unblick von Tenedos ift wust; nur von unserer Ban aus gingen einige Weinfelder in flache Thaler bin= ein, und vereinzelte Oblbaume unterbrachen ba ben einformigen, braungrauen Boden. Die Boben felbft gierte fein Baum , fein Gestrauch ; überall war nackte Erde. Wier Klippen, binter tenen die babe 3 mbros und die geheimnigvollen Gamothra= fen in Nebel gehüllet thronen, machen ben Ubergang jum weithingestreckten, in gleichlaufenden langen Bergflachen fich überragenden Gestade von Troja. Der 3 da bildet hier bie Scheidemand zwischen Simmel und Erte, oder, wenn man will, die Stufe gum Simmel. Er fteigt von Morden nach Guben, querft fanft bann gacfig auf, bis gegen Suboft und Gud gegen Dft, ber Gargarus mit thurmenden Spiken bas Rundgemalde ichließt; denn diefer fällt nach Rap Lecktos ab, und weites, wildes Meer folgt in unabsehbarer Ferne.

In der Nacht jum 14. beruhigte fich die See. Die Sonne kam, eine jungfräuliche Göttinn, ben Ida herauf und warf ihren Blick über die wie in Verlangen zitternden Wellen. Im feuchten Nebel, filberweiß stiegen Kuften und Inseln empor, wie mit koischem Schleier vielfach verhüllt und umschlungen. Der himmel gereiniget, aus dem Sturme wie aus einem Bade hervortretend, unendlicher

Klarheit und milben Unhauchs voll, erfüllte mit Beiterkeit meine Geele.

Der Mitter von Romano hatte mir in Smyrna den Untrag gemacht, an ben Dardanellen, durch die fein Kriegofchiff fremder Bother fegeln barf, feinen englischen Rauffahrer zu besteigen, und fo mit ihm nach Constantinopel zu kommen. Da ber Sturm mich diefer Gelegenheit beraubt batte, und der Montecuculli des Windes wegen nicht bis gu den Dardanellen fegeln konnte, fo hatte ich wirklich des Beils von Tenetos nothig, um ten Anoten meiner Lage zu gerhauen. Ich beschloß mich auf Tenedos auszuschiffen, bort eine Barke nach ben Dardanellen zu miethen und fo allein, mei= nem guten Sterne vertrauend, nach Conftantino= pel zu geben, von dem ich nur ein Paar hundert Meilen entfeent war. Ilm Orte felbit, dem bas von allen Seiten beherrichte, in feinen Mauern feite und ausgedehnte Schloß der Türken, vorliegt, trat ich an's Land und burdmanderte bas enge, bafliche, fcmugbedeckte Winkelwerk von armlichen Solzbut= ten und wenigen, eben fo armlichen Saufern aus Stein, bis ich die Behaufung unfers Confular-Mgenten erreichte. Dort, auf dem Divan rubend, nahm ich die übliche Begrußung an.

Dann eilte ich hinaus, an ben Grabern, bie an Baumen barben, vorüber und hinauf auf die

Sugel, um die Infel zu überschauen. 3br Umfang ift etwa 12 Meilen. Paufanias und Guidas, ergablen Folgendes über ihre altefte Gefchichte. Kn= fnos, der König von Colona in Troas, war fcwach genug, feinem Beibe Philonome, die Unklage ju glauben, die fie gegen Tenos, den er mit Proflea erzeugt hatte, aussprach. Scham und Rache trieben fie an, bem Junglinge, ben fie liebte, und nicht gewinnen konnte, den Berfuch des Berbrechens Schuld au geben, au dem fie ihn verleiten wollte. Der entruftete Bater befahl, ben Gohn in eine Rifte zu ichnießen und ins Meer zu werfen. Bergeblich rang die Tochter Bemithea die Bande; fie wollte fich nicht trennen vom Bruder, und ichloß fich gulett mit ihm in biefelbe Rifte ein. Der Bater aber schleuderte diese in's Meer, das, menschlicher als er, fie mit fanften Wellen an die gegenüberliegende Rufte von Leucophris, trug; fo aber bieg Tenedos in uraltefter Beit. Mit bem Ochute ber Gotter fichtbar bezeichnet, wurde bas Beschwifterpaar dort wie Bewohner tes Olympos, die herab bu ben Sterblichen fteigen, empfangen und Tenos jum Saupte ber Infel erwählt, ber er fofort feinen Namen gab. Der Bater, fobald er bes Gohnes Schuldlofigfeit erfannt batte, ruftete ein Schiff, und ging nach Tenedos, aber, ba er landen wollte, bieb ber Gobn mit eigener Sand und eben bem Beile, das fpaterhin in Delos aufbewahrt wurde, das Zau entzwei, und stieß das Fahrzeug zurück in die Wellen. Das Beil von Tenedos hieß daher sprichwörtlich dem Griechen ein Mittel, um durch rasche That sich aus beengender Lage zu reißen.

Wo ist jetzt auf diesem zeichenlosen Boben die Spur jener Beit? Bo die dolische Stadt, von welcher herobot ergablt (Klio 151)? - Wo erkenne ich bas Geftade, hinter bem die taufchenden Urgi= ver fich bargen , indeß , bem Berhangniffe folgend , Ilion das Verderben in die beiligen Mauern jog? - Bo ift bein Tempel, fernhintreffender Omintheus? - Wo jener, woraus der Plunderer Beres (Cicero pro leg. M. - pro Mar.) das Marmorbild vom Anknos Sohne rif? - Perfer eroberten diese Insel, da nach bem Giege über die Jonier bei Lada (Berod. Erato 31.) das herrliche Milet, tann Chios und Lesbos, und alle jonischen und dolifchen Stadte wieder in ihre Sande fielen; -Sportaner verheerten fie, da fie im peloponnesischen Ariege für Uthen fich zu erklaren für gut gefunten hatte. Der haufe armen Volkes, der Tenedos jest bewohnt, und, den ich da um ein Paar ger= fallende Sutten friechen febe, erflart fich fur nichts mehr; jest gibt die Infel wohl kaum zu einer Berheerung Stoff! - Justinian ließ bier große Getreidemagazine anlegen; nicht einmal von diefen besteht eine Spur. Kaum ernährt ber verlaffene Boben die kleine Zahl ber Bewohner. Wein ist bas einzige Erzeugniß; ber aber hat die Tugend, die ihn vor Jahrtausenden berühmt machte, noch nicht verloren.

3ch wandelte über die Soben, das leuchtende Meer vor mir, wo Lucullus über Mithridates geffegt bat - Mntilene, Lemnos, Imbros, die Samothrafen im weiten, erhabenen Salbfreife um mich - bas Kestland von Europa und Ufien, meinem Muge fichtbar. Best bab' ich mich am Safen niedergelegt, und warte, baß man die Barke rufte, die mich nach Uffen bringen foll. Schwach nur ichlägt die Gee an das Muschelgestade, wühlt übelriechendes Gras und farbigen Sand aus ber Tiefe und wafcht an ben Mauerreften eines Dammes. Turfen um eine Scherbethutte gefammelt, rauchen ichweigend ihre Pfeife; Mohren, in leinernem Rittel, fteben bienend gur Geite; meine Griechen gichen die bochgeschnäbelte Barke in's Baffer und jegen die Mafte ein ; ich blicke binuber auf den riefigen 3da, auf die baumreiche Sugelfufte von 211e= randria = Troas und auf die bedeutungvol= len Grabhugel, zu ihrer Linken gethurmet.

#### 2. Fahrt in die Dardanellen.

Mit Rudern rangen wir uns um die Mittags= ftunde aus tem Safen von Tenedos, und fpann= ten dann vier Gegel auf, brei Gicksegel, in's Dreieck geschnitten, und ein Querfegel. Mit diefen Gulfen flogen wir dem Festlande von Uffen gu. 3ch batte mir von meinen Griechen ausbedungen, bag fie mich so nahe als thunlich langs ber Rufte von Troja bin= führten; wir steuerten daber gerade auf einen mach= tigen Tumulus ju, ber mir gestern und heute ichon im Muge lag, und ben ich aus Raufer's Rarte, für den des Ufnetes erkannte. Rum = burum (bas Sandkap) ftrich zu meiner Rechten, flach in die Gee; das trojische Vorgebirge ragte boch auf; Peneleus Tumulus, wie zwischen Bugeln ein= gefangen , schaute bavon berab in die Gee; im hintergrunde aber fand, wie ein Tumulus von Gottern fur Gotter erbaut, die Ruppe bes 3ba in ungetrübter Blaue. Bur Linken, bunkel wie bie Racht, blickten die hoben Samothrafen über die » raubhinftarrende « Imbros. Baume gerftreut und ordnungslos deckten das flache Geftade vom Rum= burum bis jum Ray Troja und die Sugel, die hinter ihm, als Scheidemand zwischen bem ageischen Meere und ber Klur bes Chamanders fich heben. 3ch bemerkte den neueren Ausfluß diefes am schon=

sten besungenen aller Fluffe in ber sublichen Einbucht bes trojischen Kaps, und konnte ben Weg besselben an den hohen Pappelgruppen und an dem Baldchen, das jene Ufer begleitet, weit ins Land hinein erkennen. Eine englische Fregatte, eine Corvette derselben Flagge, hatten so eben den Unkerplatz unter dem trojischen Kap verlassen; eine Kriegsebrigg lag noch vor Unker an dieser heiligen Kuste.

Ufpetes Tumulus ftebt tiefer in's Land hinein, ber bes Peneleus aber macht die Krone bes troji= fchen Raps, bas, von den Sturmen bes Meeres oft und beftig bekampft, Teletrummer rings um fich bat. Bu außerft liegt eine Klippe vor, wie ein Garg gestaltet und von weißem Stein um die Mitte gegürtet. In der nördlichen Ginbucht bes trojifchen Raps, ftebt eine einfame Birte, und unter Beftrauche und Oliven, gang nabe am Geftade, fprubelt eine Quelle, ber jur Geite eine alte Granit= faule aufgerichtet ift. Das Geftade wird bann fteil; Benitoe (Meudorf) front es gunachit, ein ber Unficht nach bedeutender Ort. Gin ichmaler Guß= fteig führt die Sobe berab zu einer Baumgruppe, mitten im Sande, ber bier gehäufter als an anberen Stellen biefer Rufte erscheint; wohl einige zwanzig Menschen wandelten ab und zu, und bald fab ich auch ba eine ummauerte Quelle. Das Ufer beugt fich nordwestwarts gerade fo weit vor, um

Untilodius madigen Tumulus, bas Vorgebirge Sigeion und ben weit ausgreifenden 21rm ber thra= gifchen Salbinfel'gu zeigen. Im glübenden Strable ber Conne ichimmerten auf diesem bas Ochlog von Europa und die Stadt, demfelben gur Geite. Erft da ich um Gigeion lenkte, bas Berodot als Grangmarke Uffen's bezeichnet (Melpom. 38), gewahrte ich auch das a fiatische Och loß, auf ganz ebener Sandzunge liegend, und biefem gur Geite ben Grabhugel bes 21 chilles, neben dem alle europäischen und affatischen Schlöffer der Osmanen nichtsfagente Steinhaufen find. Abgebrochen, aufgeriffen, bie Entweiher verklagend, fieht diefer Sugel da; eine Mauer lehnt sich baran, und wie von Menschen= hand abgestuft, hebt sich bemfelben zur Rechten bas figaifche Rap, auf beffen ichroffer Rante neun Wind= mühlenthurme in einer und berfelben Reihe ben armlichen Ort becken, der jest den Raum von Uthen a a's Tempel einnimmt.

Das Ufer wird nun flach; — hinter den Paar Dhlbaumen, die Uchilles Tumulus umschatzten, tritt Patroklus Hügel hervor, und weizter hinein zeigen sich türkische Grabstätten mit ihzen hohen Cypressenkronen; so ist Tod und nur Tod aus Jahrtausenden zusammengeworfen auf dieser classischen Erde! — Ich umfuhr das Schloß und den Ort, der an der Mündung d. Simois liegt.

Dier Thurme an ber Geite, zwei von vorne mit ftarfen Zwischenmauern verbunden und im Salbfreise ausgebogen, bilden ben außern Umfang bes Schloffes. Einige breißig Felbstücke von allerlei Große lagen tavor; zwanzig große Steingeschüte, auf Steinunterlagen rubend, gafften aus der Rundmauer, bem Wafferspiegel fast gleich boch. Undere Geschüße waren in ber halben Mauerhobe eingemortelt und gang fleine Reldichlangen faben aus ben Zinnen, und von ben überragenden Mauern eines Caftells im Caftelle berab. Sand lag gegen die innere Geite gethurmt, bas Walten ber Nordwinde beurkundend. Hus bem Orte felbft blickten brei Minavets, und gablreiche Gutten und Baume reihten fich malerisch um diese Rufer gur Undacht und Runder der Zeit. Weit thaten fich jett ber 2lusfluß tes Gimois auf, und bie schilfbemachsene Bucht, wo einst die Schiffe Achaia's lagen, vom figaifden bis jum rhotifden Vorgebirge. Eingebroden ichien bas Ufer und sumpfbedeckt, als wollte es nach drei Sahrtausenden noch die Berftorung bezeugen, die, wie Bomer ergablt, ber Erberschutterer Poseidon und Phobos Avollon an diesem Gestade übren. Mir fielen die Gingangsverfe jum 12. Gefange ber Ilias ob ihrer Wahrheit auf die Gee= le, und mir war, als habe ber Ganger vor diefem Ufer gestanden, so wie ich, und sie ba geschrieben.

"Sego beschloß Poseibon im Nath und Phöbod Upollon
"Begzutilgen den Bau, der Ströme Gewalt einlenkend.
"So viel hoch vom Ibagebirg, in das Meer sich ergießen,
"Rhodios und Karesos, Heptaroros auch und Granikos
"Rhesos auch und Aferos zugleich und ber eble Skamandros,
"Simois auch, wo gehäuft Stierschild und gekegelte Helme
"Niedersanken in Staub, und Geschlechthalbgöttlicher Männer:
"Allen gesammt nun wandte die Mündungen Phöbos Apollon
"Segen den Bau; neun Tage beströmt er ihn; während herab

"Regnete, schneller in's Meer die umfluthete Mauer zu walzen, "Aber der Erderschütterer selbst, in den Händen den Dreizack, "Ging voran, und stürzt' aus der Grundsest all' in die Wogen "Blöck' und Steine zugleich, die gelegt mühsam die Uchaierz, "Schleift und ehnet es dann am reißenden Delzlevontos

"Und rings wieder mit Sand umhüllt er bas große Gestabe.

Co ift des Gestades Anblief heut zu Tage; Berwustung zur Grundlage; einige vergängliche Gutten des vergänglichen Menschenvolfes darübergeflebt; das Schaffen und Weben der Umeisen über eingesunkenen Tempeltrummern.

Weiter hinein in's Land zeigt sich zunächst Ebene von einigen Stunden Tiefe; im hintergrunde steigen dunkle Waldhöhen auf; zur Nechten ziehen drei scharf geschiedene hügellehnen nach Kap Sigeion herüber; Aispetes Tumulus ragt auf der ersten; das Berghaupt von Tenedos blickt über die zweite; Antilochus Grabhügel krönt die dritte.

— Zur Linken, wo auf dem rhötischen Vorgebirge

Ujar Grabhügel, wie eine Marke bes Helbenbobens fteht, öffnet sich hinter bemfelben zuerst ein
breites Thal, das von Thymbra. Diesem schieben sich die Callicolone Homer's, die schönen
Hügel, mit niederem aber steilem Ubsturz, wie eine
Bühnenwand vor, und behnen sich hin bis an
bunkles Waldgebirge. Ein breites Erdhaupt, gleich
einem Grabhügel, wird auf ihrem verdersten Ubsalle
sichtbar. Den entfernten Hintergrund von Often
bis Süden bilben die majestätische Kette des Ida
und das wolkenbedeckte Haupt des Gargarus.

Die europäische Küfte, d. i. die thrazische Galbinsel, steigt in schroffen Sohen auf und greift mit kräftigen Massen in den Hellespont vor. In dem steilen Ubhange des Borgebirges Mastusia, das von dem gegenüberliegenden Sigäum nur etwa 4 Meilen entfernt steht, hängt das europäische, weit ausgedehnte Schloß. Darauf folgt eine tieseingehende Bucht, in deren Ebene ein freundlicher Ort mit vielen Bäumen lieblich beschirtt sich zeigt; - fünf große Basserpfeiler durchziehen diese Ebene; das dem Hellespont zugewandte Vorhaupt ist abermals mit einem Schlosse gekrönt. —

Die Sonne brannte glühend heiß und betäubte mich fast; an jedem andern Orte würde ich der Ermattung erlegen senn. Der Hellespont trieb machtige Wogen ins ägeische Meer hinaus, und nur

mubfam arbeitete fich mein Schiffchen barüber weg. Es schien verschlungen zu werden von jeder, die da fam - und über jede ichwang es fich luftig empor. So fuhr ich die breite Meeresftrage hinauf, den Blick bald auf Europa bald auf Ufien, Beiden gleich nabe. Uber Erinkoe, einem bochliegenden Orte der affatischen Rufte, beffen Bergfuß nach dem rhotischen Vorgebirge abläuft - so wie auch weiter binauf, wo das Bestade in glangend weißem Befteine bricht, glaubte ich den Grabern von Troja ähnliche Sügel zu bemerken. Huf ber europäischen Rufte aber fah ich in einem anmuthig fich bergenden Thale das Landhaus eines Pafchen aus Eppref= fen und Pappeln ichauen. Bald zeigten fich die beiden alten Dardanellenschlöffer, Maho= med des Eroberers Werke; das europäische in miß= förmlicher Gestalt, wieder an steilen Sügel gelebnt, und das affatische auf ebener Landzunge weit in den Bellespont vorgreifend. Gine breite Bucht öffnet fich vor dem lettern; eine ähnliche geht auf europaifcher Seite, aber innerhalb des Schloffes ein ;fo bildet fich der Unblick eines großen Landfees, den ringsum Berge mit mannigfach geformten Ruppen, reiches Sügelland und uppige Felder umgeben. Bor Allen hebt über die Wand im Norden ein Spigberg bas Saupt, ber Anoten bes Muckens ber thragi= ichen Salbinfel. - Wir naberten uns dem Ochloffe. von Uffen, ichon da es Abend geworden war. Eine Menge handelsichiffe lagen dort, ein türkisches Liniensichiff und einige Kriegsbrigg in der Mitte des hellesponts vor Unker. Ich stieg am hause des englisschen Consuls and Land und fand freundliche Aufnahme von Seite des unsrigen, des herrn Kantopulo, eines Benetianers.

Begleitet von Dollmetich und Janiticharen auf gartmundigem, lebenvollem Roffe jog ich den Di h o= dins hinauf, bis ba wo ber Gelleis, ben Somer ben beiligen nennt, (3lias II. 839), fich mit bem erften vereinigt. Der Rhodius, nach dem Gimois ber bedeutenofte aus den Flugchen, die fich in ben Bellespont ergießen, bat doch an feiner Mundung am Schloffe nicht über zwolf Schritte Breite und bermalen faum brei guß Baffer; bas Bette bes andern war gang mafferleer. Dennoch zeigen diefe Giegbache langs ihres Laufes überall Cpuren ber Berwuftung und belegen fo und burch die Berke, vie man zu ihrer Eindammung aufgeführt, eine Gewalt, die man fonft versucht mare, ihnen abzufprechen. Gleich außer dem Orte, wo der Weg durch einen Platanenwald, langs dem rechten Ufer binaufführt, ftoft man auf eine Mauer von feche Ruf Dicke und über taufend Schritte lang, aus Steinen mit Mortel verbunden, welche offenbar gegen bie Uberschwemmung bes Rhodius schüten foll,

und fur bas Werk eines ber fruberen Gultane ausgegeben wird. Langs biefer Mauer auf ben beitern Wiespläßen des Platanenwaldes, lagen eben einige hundert Urnauten, welche die Wache bes Capu= ban Pafcha bildeten. Ihre gierlichen Belte, weiß und grun gestreift, ober gang grunfarbig und mit Goldfrangen gegiert; Die stattlichen Gestalten ber Rrieger, in weißem Rleide und rothem Uberwurf, ben vielfarbigen Turban auf bem Saupte, ben frummen Gabel an ter Geite, reichgegierte Piftolen und mächtige Dolche im Gurtel, bierzu bie wilben Pferde, fein im Bau und glanzend von Farbe; Die Thatigkeit endlich, die in diesem Saufen berrichte, machten zusammen ein bochst lebendiges anziehendes Bild. Außer den Platanen beginnen Weinfelder und Fruchtboten; Ohl und Rugbaume, Feigen und Enpreffen icheiden bie Felder, fur beren Bereitung eine erfreuliche Gorgfalt fichtbar wird. Wir mochten an zwei Stunden geritten haben, als wir am Fuße ber Berge bie Pferbe warten ließen und uns durch bas Gebuich nach einer Stelle mandten, auf welcher man mir Reste eines torischen Tempels wies, faum erkennbar in feinen Spuren, flein an Umfang, malerisch auf bem Abhang gelegen; ei= nige Grundmauern, einige Marmorftufen und ein Paar Granitsaulen ist Alles, was ich ba fand. 3ch wüßte nicht, baß ein Reisender baron gesprochen

batte. Wir nahmen nun ben Weg über die Gbenen, wo einst Urisbe gestanden bat, deren 261= fer, unter dem Belden Ufios, Sprtafos Cobne mit jenen von Perfote, Prattion, Seitos und Ubndos geschaart, ben vergeblichen Rampf für die Erhaltung von Troja theilten. (Il. II. 835) - Indem wir uns gegen Ubnbos wandten, ftiegen wir meift fanft aufwarts, fo bag in un= ferem Rücken bas Thal bes Rhodius, ber auf dem Ida feine Quellen hat, fich immer schärfer beraus hob. Zwischen zwen bedeutenden Bebirgs= maffen fteigen ba bie Sügel feltsam geformt, jum Gebirge auf, bas ben Bintergrund bildet. Zwei fanfte Soben batten wir überftiegen und traten in ein weites Thal, bas mit tem bes Rhodius tiefer im Lande in Berbindung fteht. 21m Musgange diefes Thales nach dem Bellefpont, hebt fich über dem Ray Magara ein friter, wie von Menschenband geformter Sügel, ben die Turfen auch Mal = Tepe, bas ift : bas Grab ber Schale nennen. Von diesem Bügel überschaut man den Bellesvont fast in feiner gangen Lange. Bu meinen Gugen lag bie neu angeleg= te Batterie, das Ochlog von Abndos genannt, auf fpiger Landzunge eben in die Meerenge binaus ge= baut; ichief gegenüber auf europaischem Geftade befin= bet fich ebenfalls ein neueres Schloß am Musgange bes reich bepflanzten Thales von Bogufi; diefes ift

von zwei Sugeln, die von N W. nach S O. ftreichen, fanft eingeschloffen, im Sintergrunde aber hat es ben hoben Bergfuß, welcher bas Gerippe ber euro= paifchen Landzunge bildet. Zwischen biefer Stelle und Ralibil = Bahar, bem europäischen Schloffe Mahomed II., tritt der Hellespont in eine tiefe Bucht zurück, von fteilen Waldbergen gebildet, über beren Einfattlungen Imbros und die Samothraken im geifterhaften Lichte faben. Der Ort Daito, das Madntos der Alten, von Windmublen wie mit Festungsthurmen umgeben, breitet fich langs tem Gestade bin, an bem bie und ba eine neu angelegte Batterie, im Sintergrunde aber der Ort Rilia fichtbar wird, fcon von den Alten fo genannt. Dieß ift eben bie Bucht, wo die Uthenienser einen Gieg über die Lacedamonier errangen, und auf jener Berghobe über dem Ralidil = Babar muß die Stelle fur Bekuba's Grab, die Cynofema fenn, wo die Gieger eine Tropha errichteten. - Die euro= paifche Rufte knupft fich unter dem Vorgebirge Efchakala, bas bei Erinkoe vorgreift, an bas affatische, so daß der Hellespont da ganz geschloffen scheint. Mein Wohnort, von tem ich etwa eine ftarke Stunde entfernt fenn mochte, war durch Weinhugel gang verdeckt: nur ein Thurm des Gultanie = Rale Bi, oder affatischen Ochloffes, blickte sackig empor. Rach Gudoft, also in meinem Ru-

den, breitzten fich die flachen Soben bin, über die ich gekommen war, vom Gegen bes himmels bedeckt, bis im fernen Sintergrunde bobe Binnen des 3da den Gesichtskreis ichloffen. Bur Rechten endlich von Aufgang bis Mitternacht verengen Sugelflächen an Sügelflächen neben einander vorgeschoben, ben Sellejvont, fo daß der Bergrucken von Gallipoli in fanfter Blaue aus dem Wellen= fpiegel aufsteigt, von dem europaischen Gestade Scheinbar getrennt und den Ubergang von Uffen nach Europa vermittelnd. Dunkler, fteiler, bober ftreift der Rücken nach Geft os berab, deffen Thal ich an feiner Dundung, fast in ber Richtung nach Mitternacht, gewahrte; ein hoher Gpigberg bebt fich barüber, den Sorizont schließt aber nach diefer Richtung ein Bergrücken mit vier neben einander gereihten Gipfeln, die wie Wellen unter dem tief= dunklen Simmel bingieben.

Seft os war (nach Strabo) tiefer im Hellesspronte gelegen als Ubydos, so daß man, während von diesem nach der nächsten gegenüberliegenden Küste nur 875 Schritte gezählt wurde, von Ubybos nach Sestos 3750 rechnete. Dieser Ort konnte also nicht an der Stelle der Mahomedischen Schlöfeser gelegen haben, wie Einige glaubten; nicht einmal an der Stelle der neuen Batterien von Nagara und dem Thale von Bogust. Da aber die Lage

ven Abydos an dem Vorgebirge von Magara au-Ber Zweifel gefett ift durch mehrere gufammentref= fende Umftande, fo folgt baraus nothwendig, daß Die Bucht von Bemenik, auf dem europäischen Gestade nordlich von Abndos gelegen, die von Ceftos fen. Huch ber Bucht von Geftos liegt ein nieberes Borgebirge auf der affatischen Geite gegen: uber. Es ift fein Zweifel, bag auf ber gangen Lange des Bellesponts feine Stelle geeigneter war, um Brucken über biefen Meeresarm ju fchlagen, als eben die, welche ich ba ju meinen Fugen hatte. Dicht nur, bag bier ber Canal am engften (faum 3 Meilen) ift, es breiten fich auch auf bem biesfeitigen und jenfeitigen Geftade ichone Thaler nach ben Landspiten, die fich begegnen, binaus, und fordern fo den Ubergang und die Aufnahme eines Beeres; fie find gleichfam die Betten fur bas Musftromen eines Bolferftromes.

Ich halte daher diese Stelle von Abydos nach bem Thale von Bogust und jene von Sostos nach dem ihm entsprechenden affatischen Vorgebirge und sonst feine für diesenigen, wo Föniker und Agypter die Brücken schlugen, über welche Kerres mit seinen siebzehnmalhunderttausend Fußgängern, und achzigtausend Reitern, mit seinen Kamehlen, indischen Hunden und Wagen sieben Tage und Nächte lang zog. Dieses ist auch die Stelle, wo er von

bem Berhangniffe getroffen, bald barauf fluchtig in einem Rischerkabne über ten Meeresarm guruck fich rettete, über welchen er, bem bochften Gotte gleich, wie ein Sellespontier fagte, die gange Belt von Ufien nach Europa geschleppt hatte, um Sellas gu erobern. Sier ließ, ein Jahrhundert fpater, der Beld von Macedonien, der Racher Griechenlands an Perfien, ben größeren Theil feines Beeres unter Parmenions Leitung überschiffen. Sier ging auch Coleiman, ber Cobn Orfans, von Phrygien, durch ben Unblick ber Ruinen Trojas (wie man fagt), ju biefem Unternehmen bewogen, über die Meered= scheide die auch diegmal Europa nicht schütte. Unter feinem Urme brachen die Mauern von Gallivoli. Gein Cohn Murat folgte auf berfelben Strafe, und so wurde Ildrianopel die hauptstadt seines europäischen Reiches, wie Brufa bie des affati: schen es war.

Mir find die Zweifel nicht recht flar, welche Meuere über die Stelle des Überganges der Perfer nahrten und aussprachen. Mir ist, als ließen die Worte Herodots keinen Raum für diese Zweisel. »Es geht« — so sagt er (Polymnia. 33) — »auf der Halbinsel am Hellespontos, zwischen Sestos und Madytos, eine rauhe Küste in das Meer hinein, Abydos gerade gegenüber, ... nach dieser Küste hin, von Abydos aus, baueten die Brücken die

bazu befehligten Leute.... es sind aber 7 Stadien von Abydos nach dem jenfeitigen Ufer.« — Ich weiß nicht wie man klarer sprechen kann. Wäre selbst die Stelle von Abydos ungewiß, was sie nicht ist, so würde die Angabe von Madytos, über dessen Lage kein Zweifel besteht, die Frage genügend entsscheiden. —

Bochft merkwürdig in Bezug auf die Stelle, wo ich mich befand, ift folgende des Berodot: »Wie fie aber nach Ubndos famen, ba wollte Zerres fein ganges Geer feben, und nun war ichon vorher auf einem Sugel ein erhöhter Git von weißem Stein eigens bagu gemacht. Diefen hatten die Ubndener ge= macht auf einen fruberen Befehl bes Berres: bier also setzete er sich und wie er nach der Rufte schauete, überfah er Beides, Landmacht und Geemacht. Und wie er bas fab, wollte er auch gerne ein Geegefecht feben. 2013 nun diefes gefcheben und die Gidonier vom Bolfe der Koniker fiegten, freuete er fich über bas Gefecht und über fein Beer. Und wie er fah, daß der gange Bellesvontos von den Schiffen bedeckt war und alle Ruften und alles Feld der Abydener von Menschen wimmelte, da pries Berres fich felig und nach diesem fing er an zu weinen" . . . (Polymnia. 44.)

Run ift in der Rabe der Stelle von Ubydos und überhaupt im ganzen Umfange der affatischen Ruftenstrecke, Sestos gegenüber, kein einziger Bu-

gel, ber jum Uberblicke von Bellefvont und Geftade gunftiger gelegen mare als eben ber Malteve. wie eine Krone auf bas Vorgebirge Ragara (b. i. das von Ubydos) gesett, das weiter denn alle übrigen Borgebirge ber gangen affatifchen Rufte in ben Bellespont vorgreift, recht gemacht, um beffen glangenden Spiegel gang zu beschauen. Offen= bar ift ber Maltepe die von herodot angedeutete Stelle. 3ch überfah von bort bas weite Gemeinfeld, die Sugel und Thal = Ebenen der Abndener und bachte fie mir belebt burch die gabllosen gehelmten Scharen, mit Schild und Speer, mit Pfeil und Bogen, mit Gabel und Wurffpieg bewaffnet, un= zählige Roffe bandigend, und die belafteten Rameble mit gemeffenem Edritte leitend. Mir war, als fab' ich den Berricher, bem bas Berhangniß ben ichmeren Scepter in die unfabige Sand gelegt, - als fab' ich die Opfer auf ben Brucken bampfen, die Mprten gestreut und bie Truppen befrangt, wie gum brautlichen Buge. »Und wie bie Conne aufging, fpendete Berres aus einer goldenen Schale in bas Meer und betete gur Conne, auf bag ibm fein Unfall begegne, ber ibn ftore in der Eroberung Europa's, bis er gekommen an bie außerfte Grange dieses Landes. Und als er gebetet, warf er die Shale in ben Bellespontos, bagu einen golbenen Protefd: Agypten u. Rleinafien. III. 3

Becher und ein Persisches Schwert, bas fie Akinakes nennen." (Polymnia 54.)

3ch flieg nieder, nordoftwarts nach ber naben Rufte, wo eine Erdhobe, mehrere hundert Schritte lang, wie ein Damm gegen Wellen und Feinde gezogen, die Landzunge von Abydos von dem Thale bavon abschneidet. Ihre Form ließ Gpuren alten Baues vermuthen; aber ich fonnte fein eigentliches Mauerwerk an biefer Stelle auffinden. Tiefer in's That hinein entdeckte ich einen bis auf die Biesbobe umgeworfenen Pfeiler, der auf versunkenen Grundlagen gu ruben ichien. Iln einer ummauer= ten Quelle, nicht ferne bavon, wo große Steinbeden für die Buffel und Pferde ausgestellt find, fo wie in einer Mauer = Brucke, die, diefem Brun= nen nabe, über den Wiesgraben führt, entdeckte ich durchaus fein bearbeitetes Geftein, wie dieß fonft baufig zu ben neuen Bauten in Landern verwendet erscheint. Eben so wenig konnte ich die Grundform eines Theaters erkennen, bas einige Reifende ge= feben haben wollen. - Mur allein auf bem Maltepe fand ich einige Stude bestimmt alten Mortels, feinförnicht und weifigelb, und wenn ich die Westalt diefes fonderbaren Sugels der einem vierecti= gen Raften, nach den Kanten gu abgeschnitten, aleicht, und biezu jenen Ramen bedenke, womit bie Turfen meiftens Plate ju benennen pflegen,

die alte Bauten oder Graber verbergen, fo bin ich sehr der Meinung, daß da eine Nachgrabung sich tohnen wurde.

Nach Suden zu hatte ich, unter anmuthigen Weinhügeln, abermals eine neue Batterie auf kleiner Landzunge; in der Mitte des Hellesponts aber in der Nichtung von Maito lag das Udmiralsschiff des Kapudan Pascha vor Unter, ein Dreidescher von einigen achtzig Kanonen; türkische Briggs und Goletten waren zur Seite; zum Triumphe hatte es fünfzehn ganz kleine ipsariotische Fahrzeuge und zwei größere griechische Briggs, theils an der Küste, theils um sich, aufgestellt; auf allen wehte, als sen sie die hier herrschende, die blau und weißgestreifte hellenische Flagge.

Auf dem Rückwege, eben da ich mich über einem kleinen türkischen Kloster an der neuen Batterie befand, sah und hörte ich das Udmiralschiff meherere Kanonenschüsse thun und vernahm späterhin, daß sie Lord Strangfort galten, der auf der Durchreise von Constantinopel nach Wien dem Kapudan Pascha einen Besuch abgestattet hatte. — Platanen und Eppressen umschatten lieblich das erwähnte Klösterchen, dem ein Landhaus des Kapudan Pascha augebaut ist, wo er die Langeweile seines Ausenthalts in den Dardanellen einiger Maßen zu bekämpsen sucht. Urnauten hatten ihre Zelte

ringsum aufgeschlagen. Ich sah, so wie ich über die Kante des Hügels wegschritt, deutlich das Sigdissche Kap — konnte bald darauf das neue Schloß von Usien — die Grabhügel des Ujax, Uchilles und Untilochus erkennen; sie glichen Inseln, durch den weißen Spiegel der Fluth geschieden. Nun senkt' ich mich in's Thal nach meiner neuen Dardana zu, das durch Gräber und Windmühlen an dieser Seite verschanzt ist.

Die sinkende Sonne goß milden Zauber über den majestätischen Hellespont und die thrazische Halbinsel aus. Ich wandte den Blick ab von dem bunten Gewimmel von Turban und Kalpak, und ließ ihn dem leichten Streben der Wellen hinüber zur vaterländischen Erde folgen. Die Buchten von Kilia und Maito thun sich auf, und aus dem Thale von Bogust blickt eine einsame Vergkuppe, wie ein größerer Tumulus, vergangenen Jahrtaufenden zum Denkmal erhoben, über kahle Vorgebirge nieder. Mir gerade gegenüber drängte sich die rohe Mauermaße von Mahomed's europäischem Schlosse hart an die siebenstusse, selbst im Sonnenstrahle dunkel ragende Ennosema. Sieh, das ist Miltiades Land. Erkennst du es? —

Den Albend und die Nacht hindurch mußte ich zwei Übel erdulben, - Janitscharenmusik und Ge-fchrei der Schlofimachen; diefes erneut sich jede

Viertelftunde und klingt nicht wie friegerischer Unruf, sondern freischt wie ein monchischer Todtenpfalm, bumpfer bald und bald in boben Tonen; jene ift jeder Melodie entwandte Unftrengung. Biergig bis funfzig Rerls, meift Mohren, fegen fich im Rreise vor dem Sause des Paicha in den Roth; Einer in der Mitte balt eine große Kadel und hat um fich drei auch vier Halbriesen, wovon Jeder eine große Trommel schlägt; die Ubrigen haben Pfeifen, Teller, Triangeln und Klingelfcheiben. Muf ein gegebenes Zeichen arbeitet Jeder nach Ber= gensluft und Leibeskräften auf feinem Inftrumente, baß Einem alle Ginne vergeben, und bas nennen fte Munit! Der Pafcha aber, der fich daran febr ergokt, fist auf feinem Erker vom Gefolge umgeben und borcht dem Unwesen gu, mit seiner Pfeife jeden bofen Gedanken beschworend. - Huch nicht Ein Ton, ber beine Geele hinüber truge in beffere Tage und beschwichtigend zu beinen geheimen Empfindungen fprache! Alles rauh, mißtonend, ber vollkommfte Mustruck für den Begriff Barbarei! -Alle Bolker, dacht' ich, begannen mit Dufik ibre Raubheit abzuschleifen; dieß Geschlecht aber hat noch feinen Schmeichelton milder Rlage, die felbst ber robeste Bewohner faufasischer Steppen fennt noch keinen Wohlklang zusammentonender Laute gefunden und ichwelgt im eflen Geschnarre der Pfei=

fen, im Toben der Trommeln, im schneibenden Miflaut der Cymbeln, nach Willführ und mit eitlem Kraftauswande gefoltert.

Alber nicht dieses allein - nicht ber oft wieberholte, nahe Wachtruf war es, was mir die Gunft bes Schlafes nahm. Meine Gedanken über= flügelten die Stunde und waren auf Wanderung im Gefilde von Troja. Ich weiß, daß die Erde todter Stoff ift - daß die Berge nicht den Unhauch vergangener Jahrtausende bewahren, und die Stelle, wo eine Riedertrachtigkeit begangen wird, deßhalb nicht unedler als eine andere ift, wo die Tugend ben schwersten Gieg errang, ober wo in Bergweiflung und Schmerz bas reinfte Berg brach; aber ift denn die Zeit mehr als der Raum? und doch erinnern wir und mit Ehrfurcht gewiffer Tage, und führen fie als Beugen diefer oder jener That, die uns groß und des Undenkens würdig icheint, an, und meinen ihr naber zu fenn, wenn derfelbe Sag fich wieder erneuet, - und doch feiern wir die Tage unferer und unferer Freunde und Lieben Geburt in allen Bolfern und Zeiten ? - Bie arm ber , welcher dem todten Stoffe nicht Leben einhauchen fann! Ist doch aller Stoff todt und erwartet sein Leben nur durch und. - Der Raum aber hat vor ber Beit noch das voraus, bag er wirklich berfelbe ift, während fie nur benfelben Ramen trägt. Raum gu

Maum ift, wenn ich mit ben Mathematikern fprechen barf, wie gleich zu gleich; Zeit zu Zeit nur wie ähnlich zu ähnlich. Es ift ein eigener, unvergleichlicher Reiz, in einem Lande fich herumzutreiben, wo die stumme Natur die beredte Sprache führt.

## 3. Feld von Troja.

Wenn ich jemals baran gezweifelt hatte, baß Somer's unfterblichen Gefangen eine geschichtliche Thatfache ju Grunde lage, fo wurde ich doch nicht gewagt haben, meine nichtige Stimme gegen bie Behauptung Derer laut werden ju laffen, die um zwei Jahrtaufende dem Dichter naber fteben. Die ben Gefängen inwohnenden Beweise aber fetten meine Bescheidenheit niemals auf diese Probe. Beinabe basfelbe ift der Fall mit dem Schauplage biefer Ram= pfe der Uchaier und phrygischen Bolker, so glanzend befungen in ber Iliae, baf fie wie eine Kackel an ber Granze ber Geschichte hochaufgerichtet steht und ihren Schimmer in bas bunfle Reich ber Mythe, geheimnifvoll geschlungene Reiben ba enthullend, wirft. Best, baich an Ort und Stelle gewefen, fann ich auch über Ort und Stelle nicht mehr zweifeln. Ledevalier und Morrit haben hinlanglich Bry= ant's Unmaßungen widerlegt (Bryant's dissertation concerning the war of Troy. London; 799). Mir,

wenn ich Herodot und Thucydides, wenn ich Diodor und Strabo, wenn ich Paufanias und Uriftoteles, wenn ich Sesiod und Pindar und allen Tragifern der Griechen nicht glauben wollte, wenn ich alle romifche Edriftsteller als ohne Gewicht über diefe geographische Streitfrage verwürfe, - wenn ich die Bolfer des Alterthums felbft, alle gusammen, mit ihren Konigen und Weisen bes Irrthums zeihen, und behaupten wollte, Berres, Meran= ber und Cafar hatten einer Baftarderde geopfert, fo wurde mich boch die Wanderung nach dem beutigen Menderes und Simois, Die Ilias in ber Sand, hinlanglich über die Richtigkeit, daß dieß der besungene Schauplat fen, beruhigen. Daß man in unseren Sagen daran zweifeln konnte, kann ich mir aus bem Umftande erklaren, bag die Zweifler entweder nur der Karten eine und nicht ben Chauplat felbst vor Huge batten, oder daß sie ibn zu flüchtig, durch die Befchwerden und Wefahren ber Reise getheilt und gerftreut, betrachteten. Es ift fonderbar, daß einem fo leicht und oberflächlich ge= fdriebenen Werke, wie jenem Lechevalier's, bas Berdienst vorbehalten bleiben mußte, und über biefen ansprechenden Streitpunct ju berichtigen; ein Berbienft, das ihm mit Recht einen Ramen weit über Die Zeit hinaus fichert, Die feinem Werke, batte es einen minder merkwürdigen Gegenstand auch mit

mehr Scharfe und Tiefblick behandelt, geworden ware. Weniger überrafchend waren mir die Zweifel Bprants, ter fich gefiel, einen Palaft in Trummer zu schlagen, um eine Biebburde barauf zu errich= ten; ber in ber Sucht, Etwas Meues, Richtgefagtes zu fagen in fo fern Charafter zeigt, als er felbit nicht die Rabigkeiten Somer's verschonte und wahrend er den Inhalt ber Gefange ganglich laugnete, Somern felbit fur einen aberglaubifchen Griechen erklarte, ber am Strande des Dils, entfernt von der Beimath, alterie und Manptern feine Befange ftabl. Es ift im Gangen fur die Bliade giem= lich gleichgultig, ob fie Der ober Jener geschrieben, und von Underen gestohlen habe, oder nicht. Unter= fuchungen barüber in dem Tone Bryant's geführt, find daber für die Wiffenschaft ohne jeden Bewinn, und eigentlich nur Ergogungen bes Gemeinen , bas fich berechtigt glaubt, das Erhabene mit Roth gu bewerfen. Co griff Glover in unseren Tagen herrn von Goethe an. Richt ber Ungriff, aber bas Un= wurdige in ber 21rt besfelben ichmergt, benn vor allen Tugenden ftebt die Dankbarkeit oben an.

Die Sonne bliefte faum über die Spigen bes 3da, als meine Begleiter vor bem Saufe hielten, um mich, ber schon bereit war, jum Zuge nach dem beiligen Felde bes Sfamanbros abzuholen. Ein Officier, ber ben Firman bes Pascha trug, Bos-

niake von Geburt, im rothen Turban, Pels und gleichfärbigen weiten Sofen, mit Palafch, Ataghan und Piftolen trefflich bewaffnet, endlich mit bem Beichen der Macht, dem langen, filberbeschlagenen Stocke, eröffnete auf ichwarzem, tartarifchen Pferde ben Bug. Ihm folgte ber Janitschar im gelbbraunen, weiten Gewande, außer den Waffen im geftickten Ledergurtel, eine lange, filberbelegte Flinte gur Sand. Bum dritten fam ich, gang ichmächtig mit dem engen europäischen Rleide im bochgebrusteten türkischen Gattel, einen einfachen Dolch ftatt aller anderen Waffen gur Geite, die Raufferische Rarte und den Bogischen Somer in der Za= sche. - Mir folgte ber öfterreichische Dollmetsch, ein stattlicher Bebraer, feift und reich, im feibenen, hellfarbig gestreiften Bewande, bas Saupt mit dun= fel rothem Chawl breit umwunden, fo daß fich beffen Ende um den Sals schlang und über die linke Uchfel berabfiel, mit tem ehrwurdigen Gilberbarte und dem breiten Untlit ein malerisches Gan= jes bilbend. Run famen ein griechischer Diener, von den Füßen bis ans Saupt den affatischen Urfprung bewährend, durch weißen Staubhut aber jum Europäer gestempelt, und ber Diener bes Juden, eine von jenen fleinen burch Bucken und Rriechen verkruppelten Riguren, die in ihrer Er= barmlichkeit den Schirm gegen jede Unbild gefunden haben. Beiber Pferde waren mit Manteln, einigen Buchern und Sehrohr bepackt. Ein gedulzdiges Saumthier mit feinem Treiber beschloß in Demuth den Zug, an Speis und Trank das Nosthige tragend.

Über den Rhodius gekommen, beffen Wellen einst Poseiden zur Zerftorung bes griechischen Lager-walles zu Hulfe rief, folgten wir dem nach Guten eingehenden flachen Gestade, an bas der Hellesvont brausend schlägt, Riedgras und Sand häuft Mozräfte weit hinein nahrt. Reiche Felder schließen sich an diese und die Sbene steigt nach und nach zu kräftigen Hügeln auf, wo Oliven und Feigen Schatten verbreiten und zahlreiche Herden weidend umber ziehen.

Um bie Qucht gebeugt, gelangten wir auf eine fanfte Sobe, mit Baldgebuich bewachsen. Sie trägt auf ihrem ebenen Rucken das Landhaus einer Schwester des Großherrn, und zeigt an ihren Abfällen dieß- und jenseits Trummer einer Wafferleizung. Ein herrliches Thal, breit und fruchtreich, nahm und sodann auf; zwei Bache fließen durch dasselbe, von Feigen und Platanen lieblich geborgen, von Schilf hoch umgrünet, Spuren von Überschwemmung zur Seite. Nördlich mundet dieses Thal in den Hellespont aus, füdlich steigt es zu dem Idaauf, von dem vier majestätische Gipfel den fernsten

Hintergrund schließen. Abermals kamen wir über eine Bobe von jungen Giden bedeckt, die weit in den Gellespont hinaus eine ebene Spige sendet, jest Repus - Burun genannt; hier mag am wahrschein-lichsten Dardana gestanden haben, die Stadt, aus deren Gebiete unter Antenors tapferen Göhnen und unter Alindas,

"welchen Anchifes erzeugte, fammt Approbite," Als im Ibagehölz hinfank zu bem Manne bie Göttinn, Ilias. II. 820.

die ausharrendsten Streiter als helfer gur beiligen Ilion zogen. Darbana war auch die Stelle, welche der Meerenge den einen Ramen gab, und wo Oplla dem fraftigften aller Feinde ber Romer, den furchtbaren Mithridates, ten furzdau= ernden Frieden vorschrieb. Reine Gpur ftadtifchen Unbau's ift in diefer Gegend mehr fichtbar; feine zu ahnen, fo emfig ich fie durchftrich; ein Adler ichwebte ichweigend und einfam über dem Waldgehage. - Wir fenkten uns alsdann in ein enges Beidethal, faum taufend Schritte breit, von Buffelherden überdeckt, und umritten auf ber jenseitigen Baldhobe einen Tumulus, vielleicht ben voralteften Dardanern gehörig, welchen die Bewohner der Umgegend »das Grab jum ichenen Baffer", einer naben Quelle wegen, nennen. Niedere Sugel, mit verworrenem Strauchwerf und niederen Gichen bedeckt, fugen fich zu anmuthigen Gruppen. Wir

überstiegen beren mehrere und famen bem Thale Ba fir am li ber europäischen Salbinfel gegenüber, gang nabe an bas Geftabe, bas mir bei ber Gin= fahrt in ben Sellespont ob feiner glangenden Beife aufgefallen war. Murbes Ralkgeftein bildet die Band, überdeckt mit gang feinem Staube bas Weftade und läuft in gleicher Weiße noch unter ten Bellen fort, wie bas Mildarun berfelben verfundet. In ber Ebene ritten wir noch eine ftarte balbe Stunde und ftiegen fodann einen fteilen Berg binauf, beffen 216= bang burch bie Krummung bes tief eingeschnittenen Weges verborgen, eine ichone ummauerte Quelle giert, mit einem Berfe aus tem Koran überfchrieben. Diefe Denkmale forgfamer Erinnerung an bie Bedürfniffe bes Wanderers haben fo etwas Patriarchalisches, bas fie mit beiterem Frieden erfüllen, so oft man sie sieht, ja beschwichti= gen, fo oft man an fie benfet. Die bie Berlobnigbildchen und Peftfaulen bei uns, fo im Morgenlande überall und überall ummauerte Quel= Ien; auf der furgen Strecke, die ich eben jest fchil= berte, vom Rhodius bis dahin, war ich schon an fechs bis acht diefer Flur = Altare vorüber gefom= men. - Jest wird ber Weg febr fteil, man umrei= tet auf der Sobe felbst einen tiefeinreißenden Sturgbach und gelangt bann beinahe eben, aber immer auf der Sobe fich haltend, durch Wallnuß- und Feigenbaume nach At = Bulmas, wie es tie Turken,

ober Erinkoe, wie es die Griechen nennen. Ein herrlicher Ausblick lohnt von diesem Orte. Der gange Bellespont lag in glangender Berbreitung, wie ein Gedanke aus den Jahren der Kraft und Liebe vor unseren Blicken, vielfarbig vom dunkel= ften Ochwarz bis zum mildstrahlenden Grun, bas in's Beife übergeht. Bir faben über die thragische Salbinsel weg in den Golf von Melas und um= faßten 3 m bros in feiner gangen Husbehnung, wie es mit doppelter Gebirgsmaffe gewaltig aus der un= begränzten Gee fich bebt; tiefer im Sintergrunde aber ragten die himmelanstrebenden @amothrafen, die Bewahrer des geheimnifvollen Dienstes der Ra= biren, empor. Die Ginfahrt in den Bellespont, mit Maftufia und Gigaum, jest Ellasburun und Rap Jenischehir, mit den beiden Thorangeln, ben Schlöffern, fteht geoffnet vor ben Uugen; die Ebene vor Ilion, das blumige Feld bes Stamandros, liegt jum Theile frei, jum Theile durch Sugel verdeckt; Tenedos aber umfaffet man gang, und neben und vor und hinter ihm breitet bas ageische Meer den makellosen Spiegel.

Singeworfen unter ein Laubdach von Feigen und Wein, wo man eine agpptische Strohmatte gebreitet und einige Pfloce zur schirmenden Surde fur Neisende, erhöht hatte, ruhten wir eine Viertelstunde bei Kaffeh und Pfeife. Einen greisen Emir mit silberweißem Barte und glühendem Auge, der uns in Begleitung mehrerer Türken in der Ebene vorausgeeilt war, trafen wir hier wieder; auch er ruhte, zwei gelbbraune Sclaven aber hielten die prächtig gesattelten Pferde. Mein Sehrohr gewann die Aufmerksamkeit des Greises, und er unterhielt sich ganz angelegentlich damit. Die Begleiter ahmeten ihm nach. Auch jetzt brachen sie vor uns auf; ein eiliges Geschäft schien sie zu rufen.

Wir aber, immer Aispetes Tumulus als bem in der Ferne genommenen Richtpuncte folgend, ritten über reichbebaute Hügel in das Thal von Thymbra, noch heut zu Tage wie vor vierthalb tausend Jahren mit biesem Namen benannt. Hier betritt man die erste besungene Stelle:

"Lyeier ruhn gen Thom bra binauf, und trogige Mofer, "Phrygias reifige Shar und Manias Rollebezahmer.

31ia8 X. 430.

Die schönen Sügel, jest wie vormals Kallifolone, ziehen an der südlichen Seite eine dicht
bewachsene Band von Often nach Westen hin. Das
Örtchen Thymbra (Thymbref-Köe) liegt im östlichen Hintergrunde, fast an die Berge gelehnt, die
stufenweise zum Ida sich heben. Unzählige Fruchtbäume decken den Hügel, der zunächst nach dieser
Richtung liegt, und welcher ben öftlichen der drei
Füße der Berghöhe von Erinköe gegen das Thal
von Thymbra bildet; — der westliche zieht, mit

Waldgebusch bedeckt, in gleichsaufender Richtung mit den schönen Sügeln fort; der mittlere endlich, auf welchem ich mich selbst befand, fällt kurz gegen die Mitte des Thales ab.

Bon diefer Stelle ift die Sugelwand bes figaiichen Raps westlich, auf brei Stunden Entfernung etwa, fur den Blick die Grange. Durch die Ebene, in welche das Thal von Thymbra ausmundet, fließt ber Simois in glangenden Windungen, im Thale felbst aber gewahrt man Thymbref. Dere, bas Bächlein von Thymbra, an einem Dorfe in ber Mitte bes Thales, vorübereilend. Dort ftehet ein Rreis von Pappeln, wie die Umfriedung eines Denkmales, und nahe baran find romifch e Refte, auf einer Begrabnifftatte ber Turken als Male bienend; bas Dorfchen aber heißt Salileli Roe. Der Rame Scheint auf 'Hacos ju beuten. Wirklich becken Tempeltrummer, faum zweihundert Schritte nordlich von dem Orte, eine Strecke von mehr als zweihundert funfzig Ochritten in's Bevierte. Die berum gestreuten, über einander gefturg= ten Caulenschafte, Fußgestelle, Befimfe, Fricfe, Wantstude, Stufen u. f. w. gablen fich nach Sunberten. Bier Steingattungen waren gum Bau verwendet gewesen; glanzend weißer Marmor, aus welchem die größte Babl ter Trummer besteht; grauer Granit, feinkornicht, ungerstörbar; roth

und weiß gestreifter Marmor, febr edler Urt und nur in wenigen Caulenichaften fichtbar; bunkelgrauer Stein endlich bart und fein, und glatt wie Schiefer. Die Marmorfaulen find theils jonisch, theils forinthisch, mit Sohl = Streifen von zwei bis brei Boll Breite und haben zwei Fuß Durchmef= fer; dunnere gibt es wenige; wohl aber beren, die zwei Ruß acht Bolle halten. Die Rufgestelle ha= ben meift vier Ruß ins Gevierte. Die Granitfaulen, ebenfalls in Menge vorhanden, find beinahe alle von 16 Boll Durchmeffer ; die meiften, aus Ginem Stude, tragen ihren Knauf. 3ch fab viele Pfeiler mit berausgehauenen Caulen; auch meh= rere Plattfaulen aus Granit, feine über 52 Boll lang, bei 6 Boll Dicke und 20 Boll Breite an ben Enden, die Kanten aber abgerundet. Zwei ber iconften Granitfaulen liegen im Schutte eines tur-Eischen Bethauses, drei abnliche und eine aus Marmor, die fammtlich diefem neueren Bebaude gur Stuge bienten, fteben bafelbit noch; Befimsftucke von geschmackvoller Musführung und edlen Berhalt= niffen liegen berum, jum Theile mit erhobener Ur= beit geziert. Gines bavon, nur jur Balfte fichtbar, weil die andere Salfte in die Erde vergraben ift, zeigt einen Abler in naturlicher Große; auf einem großen breiten Marmorblocke, ber reich geziert war, findet fich eine wandelnde weibliche Gestalt im faltenreichen weit nachgeschleppten Gewande, aber an Gesicht und Händen so beschädigt, daß mir der Getanke bes Bildners nicht klar wurde; auch waren keine Abzeichen erkennbar. Ein Blumenkranz umgab die Mitte dieses Blockes in ganzer Höhe der Gestalt, welche die eine Sche ausfüllte; die andere war abzeschlagen. Unter den Berzierungen der Gesimse finden sich häufig runderhabene Platten, ein Paar Zoll im Durchmesser; auch dreis, viersach einzehende Bertäslungen; viel Laubwerk und Blumen, Strahlenkreise u. s. w. Alle diese Zierden sind fein gearbeitet und viele Stücke gut erhalten. Zusammenhängende Grundkesken, woraus sich Art und Umfang des Baues abnehmen ließe, konnt' ich nicht entdecken.

Lechevalierhatte im Thalevon Thymbra funf Inschriften gefunden. Herr v. Hammer sagt, es habe der englische General Köhler mehrere davon weggeschafft. (Tovographische Unsüchten, gesammelt auf einer Neise in die Levante. Wien,
1811. — S. 26.) — Ich fand deren drei im Felde,
und eine am Baume im Maierhose. Da ich vorausseste, Lechevalier führe sie an, so nahm ich mir
aus jeder nur einige Worte, um sie daran zu erkennen. Ich hatte Ursache diese Zuversicht in Lechevalier's
Uusmerksamkeit zu bereuen, denn nur eine einzige
fand ich in seiner Inschriftsammlung wieder, und

zwar jene, die er unter Nr. 2 bem britten Banbe feines Werkes beigefügt ift. Ich erinnere mich, in ber einen ber Worte:

## IAIEICTON HATPION ©EON AINEIAN

Derselbe Chrentitel, Osos, ward, wie wir aus Uthenagoras seben, auch bem Hettor gegeben. O per Iliebs Ged' Extopa Asyst. — Leg. p. Xtianis.

Eine andere in die Runde um eine Saule ge- fchrieben war folgende :

## ΟΙΝΕΟΙ ΤΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΝ ΑΣΚΛΑΠΩΝ ΑΚΑΛΑΙΠ ΠΟΥΧΡΗΜΑΤΙΣΑΝ ΝΕΟ

Das ist: "die Jugend ehret Asklapon: ben Sohn bes Kallipus, ben Gymnasiarden genannt«...— Lord Aberdeen schreibt: ασαληπιωνα.

In eine. Saule aus glangendem, roth und weiß geflectem Marmor gewahrte ich noch zwei Metalleinfage, während in den Fugstücken aller übrigen Saulenschäfte nur noch die Löcher hiezu sichtbar find.

Eine Stunde mochte ich unter biefen Trummern gewandelt haben, die jum Theile an den Grabern ber Türken aufgerichtet, jett unverfehrt, jest mit den Turban verstümmelt steben, und fo durch den Tod Ochut gegen die Lebenden gefunden baben, theils aber, noch aus diefer Benugung gerettet, ungeordnet übereinander liegen , wie dieß der Berheerung geziemt. Wir gingen bann in bas Dorf felbit, das aus diefer Gaulenernte erbaut ift. In einem unbewohnten Saufe hielten wir. Tempelgefimfe bildeten bas Thor, wodurch man in ben fcmu-Bigen Borbof trat; Granitsaulen dienten als Brude über den Abguggraben, und als Arbeitsblocke; gezierte Wandplatten waren mit dem elenden Roth= mortel zur Gartenmauer gusammengefittet; ein glangendes Marmorftuck bildete bie eine Ecfe; zwei Strahlenrosen, erhoben berausgehauen und jede über einen Schub im Durchmeffer, ichienen geftern aus der Werkstätte bes Meifters gekommen. 3m Innern des Saufes fab ich einen großen Leuchter aus weißem Marmor, offenbar vor Kurgem noch von irgend einem gandmann feiner urfprunglichen Bestimmung nach benutt, denn er war mit Un= fclitt überronnen; feine Auffatfläche batte einen Schuh im Durchmeffer; die Bobe mar von drei Schuh; die Geiten hatten zierliche Buckeln. Neben lag ein abgeschlagenes Stud, feine Spite, von ein

Juß Höhe. — Um Ende des Dorfes sieht ein reich gezierter Brunnen. Man steigt über zwei Stufen tes glanzendsten Marmors hinauf, ta siehr man als Schöpfblatt und Auffaß für die Gefäße, die Randeinfassung eines heiligen Wasserbehälters, länglich rund, 72 Zoll lang, auf 40 breit; die Mitte hat eine zierlich gearbeitete Kreisöffnung von 24 Zoll Durchmesser; unten und oben sind 16 Zoll lange und eben so breite Handplatten angessest. Ringsum den fein gearbeiteten Rand läuft eine Inschrift.

Es versteht sich, daß alle die Denkmale auf Momerzeit deuten, und also im Vergleich dessen, was eigentlich diesen Boden berühmt macht, nur neue Berke sind. Doch erwähnt schon Euripides eines Tempels im Thale von Thymbra. (Rhesus 513)

Neben ben Resten einer Brücke burchritten wir bas anmuthige Flüßchen und wandten uns ben schönen Hügeln, Kallikolone, zu, die in weiter Verbreitung, mit lieblichen sanften Beugungen nach bem Simois hin sich strecken. Jest beckt sie, unabsehbar, bis an die ersten Füße des Ida, ödes Gestripve, nur manchmal durch Wiesen von lebenz digem Grün unterbrochen und hie und da mit Ballnußgruppen gekrönt. Wie tressend läßt homer auf diese milden höhen die unsterblichen Schirmer ber Trojaner sich segen, um des Anblicks der Schlacht

ju genießen, benn in ihrer ganzen Ausbehnung von der hohen Ilion herab bis jum Rand des tiefen Gestades, wo zwischen dem sigdischen und rhötischen Vorgebirge die tausend Shiffe der Achaier lagen, breitet sich unverhüllt die Ebene, die der Simois und Skamandros bewässern, und in welsche Aspetes Tumulus, wie ein Wächter der heiligen Erde hinschauet.

Der Weg fenft fich nach dem Dorfchen Efchib= Iack, von den Reisenden faum genannt und boch an Trummern reich; Knäufe, Friese ber fcon: ften Arbeit, Gaulentrummer überall eingemauert, Granitfaulen als Geftelle , Altare als Bedenftugen an ben Brunnen. - 3ch bemerkte auch eine Grundmauer auf 60 Schritte Lange, bei 6 Kuß Dicke. - Man wandelt sobann wieder sanfte Boben binauf bis man ju einer Gruppe aus Feigen und Wallonen, und zu einer armlichen Dieb: burbe gelangt, beide weithin fichtbar. Unter diefen luftigen Schatten erneuert fich der Unblick der Trummer von Salileli und auch bier haben die Turken mitten unter benfelben ibre Graber gebaut, als achteten sie die Kraft dieser Stelle, und als suchte der Tod den Tod. Die Ruinenftrecke, welche jett ben Ramen Esti Siffarlick tragt, batt 100 Schritte Breite gu 260 Schritte Lange; Trummer liegen auf Trummern, jenen fruber gefebenen an Stoff

und Bearbeitung ähnlich. Doch ift die Babl bunner Marmorfaulen bier größer. Ein grauer, geringerer Stein findet fich bier baufig gu Ga ulen und Ruggestellen verwendet, oder liegt in behauenen 216den berum. Huf einem Marmormurfel, boblrund gehauen an ber einen Seite, fand ich bas Bruftbild einer weiblichen Gestalt in halberhabener Urbeit. Die Gaulen trugen jum Theile ber Lange nach berausgearbeitete Doppelstreifen von einer und derfelben Breite mit den gewöhnlichen einwarts gelehl= ten; ober fie waren auch mit ichiefgewundenen ge= giert; zwei Marmorblocke, am oberen und unteren Ende der Trummerftrecke liegend, hatten ein freiftebendes N. von 8 3oll Lange jur Bezeichnung. 3ch fand die Inschrifttafel, deren Alferblad Ermabnung thut; fie bat feither einige Buchftaben mehr verloren.

Wir kamen ben Abhang hinab, bem Wege folgend, wo zur Linken im Felde noch sieben Granitsfüulen stehen und ringsum Mauerspuren sich weisfen. Einer der vorspringenden Füße der Kallikosone barg uns jest für einige Augenblicke die Höhe, die einst die heilige Pergamus mit ihren gethürmten Mauern trug. Wir hielten sie schon lange im Auge, sahen sie auch bald wieder und verloren sie nicht mehr. Ein breiter, sechzig Schritt langer Steinweg blieb uns zur Linken; dann gelangten wir durch

fruchtbares Reld, bas ein Sumpfgraben burchzieht, an ben Gimois, ber burch Gand und Bermuftung auf 150 Ochritte fruber ichon feinen Lauf und feine Mabe ankundigte. Wir durchritten ibn an einer Stelle, wo er in zwei Urme getheilt ift, ber eine gu 15, ber andere gu 20 Schritte Breite. Sobe Baumgruppen begleiten teffen Lauf. - Das linke Ufer voll Getreidefelder, Die mit wildem Wein umrankt find, fleigt über zwei fanfte Abhange gur Bobe von Burnabafchi auf, die felbit febr fanft ift, und nur furt vor bem Orte einen merkbareren Abfall hat. Lange ichon winkte ber Minaret aus Diefem Dorfchen, an beffen Gingange Granitfaulen ein Turfengrab umichließen, von bem auf hundert Schritte links binauf ber Maierhof eines Pafchen fteht. Raum den erften Saufern genaht, mußte ich mich bequemen, der Einladung bes 2lga vom Dorfe einige Augenblicke zu ichenken; tenn mein Geleit= brief, und noch mehr meine vorausgeeilten Begleiter hatten ihn fur mich gewonnen. Aber ich ließ ohne Bergug die Gefahrten, fobald bie üblichen Urtigfeiten genommen waren, und manderte, nur von bem Janiticharen begleitet, Die fuboftlich gelegene fteinichte Bobe weiter binauf; fdritt, nabe ihrem Abfalle gegen Diten, an 1115 Schritte beinabe eben fort und bestieg dann die zweite Sugelftufe, die über 600 Schritte Lange bat, aber mahrend die

Breite ber ersten zwischen 200 und 300 Schritten wechselt, nur einen schmalen Rücken bietet. Hinzter diesem stürzt bas Gebirge fast senkrecht 400 Fuß tief in den Simois ab. Auf dieser ersten Flachhöhe lag, wie aus Homer deutlich hervorgeht, die »weit durchwanderte« Ilion; auf dieser obern Höhe aber, die jest nur Gräber trägt, die heisige Pergamos; den Hügel endlich auf ihrem nördlichen Rande aus Steinen gehäuft, mit Spuren der Verletzung bezeichnet, kennt man als He ktors Grabstätte.

3ch bestieg biefen Sugel, und, auf beffen Grite fisend, überfah ich nah' und fern den G ch a u= plat der Ilias. Aufgethan liegt er vor tem Blide von den Gipfeln des Ida, wo ber Olym= pier thronte, bis zu den geheimnifvollen Samothraken, wo hoch auf der oberften Spike der Erderichütterer Poseidon faß, »anstaunend den Rampf und die Waffenentscheidunga (XIII. 10.), und bis bin an die beilige Lemnos, wo der Seld Philokletes jammernd in Schmerzen lag. Wie ber Eingang jur eigentlichen Bubne bes Kampffpiels fteben bas figaifche und bas rhotische Vorgebirge ichroff aufgestellt wie Grangmarken, nicht wich nich verlierend. Wie bie Buhnenwände felbit gieben im eiformigen Bogen, Raum fur den Schauplat laffend, die Soben von beiden Profefd: Ugppten u. Rleinafien. III. 5

Vorgebirgen gegen ben hintergrund, wo ich mich befand, und wie die erfiegten Schlachteronen liegen ringsum barauf bie erhabenen Graber ber Selden. Abendwarts bildet diefer Sobengug die Wand gegen bas ageische Meer. Er hebt sich mit weitem Ausbug, zwischen Gigaum und Untilochus Tumulus, beugt fich bann zu jenem bes Hifpetes oftwarts berein und ichlieft fich fo an die Sügel, welche mir zunächst zur Linken lagen und bie Sinterwand bilden. Rechts oder gegen Often, ift die Scene durch die mannigfachen Abfalle ber Rallicplone und burch die erfte Rette des 3da gebilbet, fo zwar, baß jeder Sügel fein nachstes Zwi= schenthal birgt, und das Ganze bis zum rhötischen Vorgebirge bin, nur eine und dieselbe Bobe mit reigenden Ochwingungen icheint. Bon ber erften Rette des Ida geht die Verbindung über rauhe Sothen bis zur vielgewundenen Thalichlucht, durch welche der Simois ftromt. In demfelben aber, alfo füdlich, bauen fich wuste Sugel fiebenfach überein= ander und neigen fich bann weiter gur Gee, wo Tenedos aufsteigt und bie faum fichtbare Cemnos. - Der Simois ber burch die Gugel rauschend fich Bahn bricht, und fein Verwandter, der fanfte Gfamandros, burchtichn in vielfachen Windungen, bas fo umfangene Reld, bas, aufvier Stunben Tiefe, zwei Stunden Breite haben mag. 3u-

nachft unter meinen Kugen lag die Sügelgruppe von Troja felbit, fanft bingebreitet, fabl, nur bie und ba von wilden Feigen bedeckt. In ihrem westlichen Abfall schmiegt fich ein Waltchen von Papvein, Feigen, Tamarinthen und Wallonen; dort find die Quellen bes Chamandros, Ackerfelt, Schilf und Wiefenstrecken, burch bie ber Gimois mit feiner ftoigen Baum = Begleitung gieht und wo ber Ekamandros bie und ba wie ein Lichtgebanke aus dem Dunkel ber Pappeln aufblickt, machen ben Grund ber Bubne aus, ber vollig eben icheint. Große Berden von Buffeln, Roffen und Schafen weideten ba, als ware die uraltefte Beit guruckge= febrt, die Zeit eb' noch die Gotter die beilige Ilion bauten. Mit ben Boben von Troja und jenen binter den Quellen des Chamandros beginnt bas eigent= liche Bergtheater, bas stufenweise bis zu den jadigen Spigen bes Bargarus auffteigt.

Es war Abend geworden, ba ich auf Hefters Grabe faß, und rings um mich fern und nahe die Gegend betrachtete. Die Sonne fank ins Meer und goß ben goldenen Nebel, den sie zum Abendschleier über das schimmernde Antlig nahm, auch über die gefeierte Stätte, und über den dunklen Streif der thrazischen Halbinsel hin. Wie Alles so warm, so friedlich um mich lag! welche Vilder umschwebten mich nicht mit suß betäubender Kraft, furchtbare

Bilber und ichmergliche, fampfenden Schattengeft alten gleich, beren Wunden nicht bluten und beren Thranen in unfichtbaren Mether gerfließen. Mue Er= icheinungen ber Ilias, eine nach ber anderen, famen wie ein großes Leben an mir vorüber gezogen; aber ich fab nur, wie Birgil fagt (Un. I. 342) »bie oberften Gipfel ber Thaten»; ben Born bes Peleiden querit, des untadelichen, gegen ben allein aus allen Belben nie ein Zweifel ber unüberwindlichen Sapferfeit, auch nicht im Scherze, oder zum Sporne fich bebt, und dem der ftolze Atride in feiner Geele bochften Unmuth, noch die größere Starte zugesteht; ben Rampf im Gefilde, wo ber Rufer im Streit, ber schreckliche Endeide, die Götter felbst besiegt; bie Klucht nach ben Schiffen und ben Rampf an ber Mauer, die ber große Sarvebon mit gewaltigem Urme niederreißt; die Noth ber Uchaier und die Wuth des strablenden Hektors, der dem unermud: lichen Ujar den Speer entzwei haut und den Brand in das hochhauptige Meerschiff schleudert; den Ungriff der Myrmidonen und den geflügelten Gieg, welder Patroflos verlockt, daß er von einem Gott über= wunden an den Mauern der Stadt dem erhabenen Bektor fallt; - ben Rampf um die Leiche und ben Schmerz bes Uchilles, ber, bie unnahbaren Sande mit Blute besudelt, wie die Verheerung felbft, durch

bas Gefilde würgt, und den großen Gegner erlegt an den Quellen des Skamandros.

Wie lebendig Somer nach foldem Umblicke wird! Da erst begreift man ibn, und die innersten Fügungen werben dem Lefer flar. Taufend unscheinbare Umftande ber Ortlichfeit, bes Musblicks runden bas Bange gur mangellofen Geftalt ab und die Uber= einstimmung im Charafter bes Wortes und bes Begenstandes beruhigt bas Urtheil. Wie man Sügel und Flur vor fich fieht, fo bekommen die Thaten ber Selben und Beere erft ihre fichernde Unterlage und die Mothe ruht gerne auf diefem Boben. Es liegt ein eigener Zauber in manden Bezeichnungen, bie nur von dem aufgefaßt werden konnen, der auf ber Buhne felbst steht; welch ein Unklang von Wahr= beit, wenn man g. B. liefet, wie Polites von Uipetes Tumulus bas Reld burchipaht; - wie Zeus von dem Olympos nach dem Gargarus man= belt, um von ba über bie Stadt ber Trojer und die Schiffe ber Uchaier zu machen; - wie die Roffe ber Trojaner von den Schiffen langgestreckt über das Blachfeld nach der Stadt hinauf= fprengen; - ober wie Ugenor an ber Buche, bort gegen die Quelle gewandt, den Peleiden er= harrend unmuthvoll im Beifte fich fragt: »fliebe ich bes Weges, den die Undern fliehn in Ungst und Berwirrung, oder foll ich flieben hinweg von ber

Mauer nach dem idaischen Felde mit Schnelligkeit, bis ich ereichet Ida's Waldanhohen und unterge= taucht in ein Dicficht; bann am Abende konnt' ich, nachdem ich im Strome gebadet, abgefühlt vom Schweiße gen Ilios beimlich gurudgebn" (XXI. 555); - oder wie Kaffandra, schon wie die goldene Uphro= dite, von Pergamos Sobe den Vater erkennt, der mit Bektors Leiche von der » Furth des iconhinwallenden Ranthos" das Gefilde heraufkommt nach der Stadt (XXIV. 700); - ober wie fie berathichlagen, auf der oberen Burg, ob fie das verbangnifivolle Rof, das in seinem Bauche bas Berberben Troja's trug, mit graufamem Erze zerhauen follen, oder gera= thener fen, es empor auf den Felsen ju giehn und hinunter zu schmettern" (Obnff. VIII. 505); und hundert folde Stellen, nicht begriffen, nicht gewogen nach ihrem gangen Gehalte, wenn das Treffende einer Bezeichnung, eines unscheinbaren Beiwortes den Blick an Ort und Stelle nicht überrafchen fann. Diese Vermittlung ber Theile, bem Huge kaum erhafchbar, welche bennoch bem Gangen die Vollen= bung in der Wahrheit gibt, fehlt z. B. großentheils dem Virgil, so oft er von Troja spricht. Man fieht, er kennt bas land nicht. Er wurde fonft bie und ba ein Beiwort zugesett ober weggelaffen, einen Umftand berührt oder nicht berührt haben. Die in anderer Begiebung unübertreffliche Stelle im II. Gesange ber Ueneibe, wo er Laokoons Tod erzählt, und die gesammte Schilberung ter Einnahme der Stadt haben mir diesen Abgang fühlbar gemacht. Da ihm das klare Bild mangelt, so kann er es uns nicht geben; da er für Manches keinen Namen hat, wie soll er es uns nennen. — Ich zweiste jedoch, daß der Hügel, welchen man Hectors Grab zu nennen pflegt, wirklich dieß Grab sep. Nach dem ganzen Bau des Hügels mußten die Mauern von Pergamos (daß die Akropolis abgesonderte Mauern hatte, geht aus der Ilias XXIV. 705 — 716 hervor) unter diesem Male hingezogen seyn, und die Stelle des Males selbst käme sonach in nerhalb dieser Mauern zu fallen, die Ilias aber deutet auf das Begräbniß außer der Stadt.

Da befrannten fie schnell mit Stieren und Mäulern Wagen ber Last, und schnell vor der Stadt war Alles ver= fammelt;

Neun ber Tage jest führten sie her unermestiche Balbung; Aber nachdem zum zehnten bie leuchtende Cos emporstieg, Zeso trugen sie weinend hin aus ben muthigen hektor, Sesten ihn hoch auf ber Scheiter Gerüst und entstammten Feuer." (XXIV. 781.)

Bahrend sie ben Sügel aufschütteten, und alles Bolk barum versammelt war, faßen rings auch Spaher» daß nicht juvor anfturmten die hell-umschienten Uchaier« (XXIV. 798.); das aber mur-ben sie nicht zu besorgen gehabt haben, hätten sie

das Grab auf ber jett dafür genommenen Stelle, die in die Akropolis faut, gehäuft.

Warum auch sollten sie das Grab innerhalb der Mauern erhoben haben, da es doch sonst ihre Sitte war, außer denselben, wie Aspeces und Ilos bezeugen, zu begraben? Von den Griechen hatten sie durch zwölf Tage keine Störung zu besorgen, da ihnen förmliche Wassenruhe zu seperlichem Begrabnis von Uchilles zugestanden war.

Das Begrabnif mar auch nicht mit Gile bewirkt, fondern nur die Erbe ichutteten fie mit Gile auf, was unrichtig Mehrere für eine übereilte Reier deuteten; denn Uchilles, ber gewiß bei ber Beftat= tung feines Patroklus nichts übereilen wollte, fon= dern Kampfipiel und festliches Begeben aufbot, den Freund und feinen Schmert zu beschwichtigen, batte nicht zwölf Tage gebraucht, dieß Alles zu vollenden; da Priamos mit der Losung um ben Leichnam feines Gohnes zu ben Gezelten ber Myrmidonen fährt, ift erst der zwölfte Tag nach Gektors Tod vergangen. (XXIV. 413) - Die Trojer hatten auch die Entweihung des Grabes ihres geliebteffen Selden nicht zu befürchten, benn es ist feine Gpur in der Ilias oder Odnffee, daß Graber nicht unberührbare & Beiligthum gewesen fenen; und fie fürchteten beghalb auch fur Ufpetes, fur 3los nicht; und begruben nach ber Schlacht im Befilde ihre Todten braufen vor ber Stadt, benn nachdem fie gehauft auf bie Scheiter bie Leichname,

"Und da die Gluth sie verbrannt, kehrt Alles zur heiligen Troja." (VII. 429.)

Ware Aspetes Hügel nicht zu genau im Homer bezeichnet, so würde ich ben, welchen wir heut zu Tage mit diesem Namen belegen, für Heftors Tumulus halten. — Dieser lag vielleicht im Thale nach bem Simois an den Ausgängen nach bem Baldgehäge des Ida zu und mag da im Vorübermandeln der Jahrhunderte durch die verheerende Kraft dieses Gießbaches zerstört worden senn \*); oder es lag südlich der Stadt auf den Hügeln gegen Karadagh hin und ift noch da verborgen von der Wildenif, die Niemand durchstreift.

Daß der Sugel unscheinbar, schon zur Zeit der Römer war, geht aus Lukan (I. 9. 975) hervor; denn als Casar das Feld von Troja und die einstige Stelle dieser Uhnftadt der weltbeherrschenden Roma

<sup>\*)</sup> Mehrere Monate, nachbem ich biese Briefe geschrieben, fiel mir (in Balpole's Memoiren 1.) Dr. hunts Reise burch Troja in die hande, darin seh ich nun dreier Grabe hüget zwischen Neus und Alts-Agtschez-Kör erwähnt. Diese Orte liegen aber eben nach dem Waldgebäge des Ida zu; das erste ist eine kleine Stunde von Burnabaschi entsfernet. Die Türken heißen diese hügel Maltepe — hisarslieben – Khönetepe.

durchwandelte, bemerkte er das Grab kaum, das seiner Kegelform völlig beraubt war; der Führer mußte ihm zurufen! — »Weile Casar! Hektors Staub ist unter deinen Füßen!» — Pausanias erzählt, daß der Hügel eröffnet worden sen, und daß man Hektors Gebeine nach Theben gebracht habe (Böot. 18.) Strabo behauptet, sie sepen in einem Haine bei Ophrynium beigesetzt worden. Mun trägt der Steinhügel, den man dermalen Hektors Grab nennt, wirklich Spuren gewaltsamen Umthuns, aber die Steine sind nirgends dicht verbunden, auch nicht mächtige Steine sind es, die da aufgewühlt liegen, und doch sagt Homer:

"Jego legten fie die Gebein' in ein goldenes Kästeben Und umhüllten es wohl mit purpurnen weichen Sewanden, Senkten sodann es hinab in die hohle Gruft; und barüber Häuften sie mächtige Stein' in dicht geschlossener Orbnung. (XX. IV 795.)

Alber sudlicher, auf berselben Sohenwand, kaum hundert Schritte entfernt, ift ein zweiter Tumulus, hoher, völlig gerundet, ganz gewiß ein Grabhugel, während jener vielleicht nur ein Steinhaufe ift. Dieser zweite scheint nicht eröffnet worden zu fenn; durch das struppige Gras, das ihn bedeckt, schauen wohlgefügt die mächtigen Steine.

Wer aber mag in diesem Grabe schlummern? — Ob, wie Gerr von hammer (topogr. Unsichten

S. 35) meint, Tros? — ob Teufer, ber Alte? ob ber Götterverächter Laomedon? — Aber warum hatte man diese innerhalb der Mauern begraben? — Oder ist es ein schon bestandenes Grab, das die werdende Mauer erst einschloß? Oder ware es je-nes des Priamos, das feiner Rücksicht der Mauern mehr zu weichen hatte? —

Außer diesen beiden Grabern sah ich auf dieser Höhe, wo Fr. von Hammer noch zwei anführt, keines mehr; wohl aber eines auf der zunächst süclich gelegenen, was ich schon anstand, für das gestuchte des Hekter zu nehmen, aber dem Aristotetes zu Folge (Pepli fragm. Epit. 54), richtiger für jenes des Paris halte. Auch den großen in Felsen gehauenen Brunnen, der jest mit Felsentrümmern und Erde verschüttet, die Stadt mit Wasser versch, und an dessen bemoosten Wänden Hr. von Hammer noch Wasser herunterträufeln sah, konnt'ich ungeachtet der Sorgfalt, mit welcher ich die Stätte durchspähte, nicht finden.

Bewährung des Bechfels umgibt ben Banberer lebendiger an diefer Stelle, als an fo mancher andern, obwohl jede im Grunde diefelbe Sprache führt. Bo ift hier Priamos königlicher Palast mit den behauenen Hallen, mit den zwei und sechzig Gemächern aus schöngeglättetem Marmor für die vermählten Sohne und Eidame? — Bo ift der Tempel, in dem He-

Euba mit Jammerruf die Bande jum Simmel hob, und Theano bas fidonische Gewand auf die Knie ber schongelockten Uthene flebend legte, auf baß fie ben Speer des ichrecklichen Diomedes breche und ihn niederstürze auf das Untlit vor dem fkaifchen Thore! (VI. 305). - Wo jener Upollos, in welchem Leto und Artemis des frommen Uineias Wunde heilten? - (V. 445.) Wo Alleranders ichoner Palast von ben funfterfahrenften Mannern erbaut »hoch auf der Burg und nahe bei Priamos Wohnung und Beftors ?« (VI. 317). - Wo find die Gemacher, darin Undromache faß, das Gewand »toppelt und purpurhell« mit mancherlei Bildwerk burchwebend, bis Geheul und Jammer vom Thurme fie aufschrecket, das Webschiff ihrer Sand entfiel, und fie im ahnungsvollen Bergen den Gatten unter Achilles Sanden fterben fab ? . . . Ulles ausgelofcht! wie die Schrift von ber Schiefertafel mit bem Buge bes feuchten Schwammes weggenommen! - De rings, und farg bewachsenes Geftein, Dornengebuiche und namenlose Graber. Soch in ber Luft zog eine Schaar von Kranichen vom thra= gifchen Chersonesus nach den gactigen Sauptern bes Gargarus bin, - ein Bild festgestellter Ordnung im Wandel, und des Bleibenden im Wechfel.

Emfig fucht' ich im Rudwege nach ben Mauerfpuren, von benen Lechevalier fpricht, und beren Mortel die Barte des Felfens bekommen haben foll; ich fand feine. Ich fand auch die Saufen verwit= teter Steine nicht, welche Sr. von Sommer fah, und als Refte ber alten Mauern ber Stadt an= nimmt. Obwohl mir die Quellen des Gkamandros und die Graber, derer ich erft erwähnte, endlich, die gange Lage ber Sugel und ber Begend gufammengehalten mit homers Ortsbezeichnungen unbezweifelbare Beweife an die Sand geben, daß auf ber Klachhöbe unter jenen Grabern bis Burnabafchi Ilion gestanden habe, fo muß ich gesteben, daß an örtlichen Überreften mir nur zwei Dinge in die Mugen fielen, welche auf bas Dagewesensenn eines uralten Baues deuten, und zwar der ichroffe, damm= artige Abfall ber Klachbobe gegen Guben gu, ber nicht das Gefet der Sügelbildung ausspricht, alfo ein Werk von Menschenhand fenn muß und vielleicht ben Bug ber Stadtmauern nach biefer Seite bezeichnet; zweitens, ber Umstand, bag unter bem Ralkgestein, welches die Grundlage bes Sugels bilbet, gerade auf jener Sobe haufig, und fonft nirgende, Stude gebrannter Biegelerbe fich vorfinden, bie fehr bicht, schwer und hart find.

Die Sonne war untergegangen, ba ich noch auf Pergamos Höhe faß, und als ich in bas Dorf zurückkam, erinnerte mich ber Dragoman, baß es schon nahe an zwei Uhr, b. i. die zweite Stunde der

Racht fei , und daß Mal und Bett meiner harren. 3ch wanderte im Dunkel noch nach dem halbzerftor= ten Sandhaus des Pafchen , aus Trummern romi= icher Tempel erbaut; ich besah noch ben breiten Marmorblock vor der Moschee, den Lechevalier auf einen Triglophen und auf einen feingebildeten co= rinthischen Knaufe gestütt fand; aber beffen Stu-Ben waren nunmehr Granitsaulen geworden. Ich fuchte jest noch die Stelle des fkaischen Thores auf; es fonnte nicht hundert Schritte von mei= nem Sause gestanden baben. - 3ch trug mei= nen Blick noch im gefälligen Schimmer ber Racht burch das Gefilde am westlichen Abfall der Bobe, wo die schwersten Kampfe waren, wo der edle Menötiade fiel, und wo Sektorn bas Berhangniß ereilte, »das ihm die Mora bei der Geburt schon in den werbenden Faben gesponnen !«

Nach dieser Seite zu, abendwärts, auf dem schwachen Ubfalle über den Quellen des Stamanbers sißend, aus denen ein aus Scio geraubtes Mädchen mir den Trunk im gehenkelten Kruge holte, genoß ich auch im Freien das Mal aus Geflügel und Reiß bereitet, welches die Türken Pilaff nennen, und das bald weniger üppig, bald mehr, vom Sultan bis zum Bettler, Jeder täglich zu verzehren strebt. Nach derselben Seite hin stand auch das haus, wo man mir im Zim-

mer die Teppiche aufgebreitet hatte; meine Begleiter aber lagerten außen im Freien. Die Sterne leuchteten über dem Grabe der Beldenwelt, der sie in der Stärke ihres jugendlichen Lebens und Waltens geleuchtet hatten. Stille war ringsum; nur die Pappeln besprachen sich lisvelnd an den Quellen des Stamandros, und des Simois Rauschen verrann fern ab im Brausen des ewig geschäftigen Meeres.

3ch weiß nicht, wie ich die Nacht hinbrachte. 36 fcblief kaum , und boch verging fie fchnell. Die Forderung ware unbillig, feine Rube gu finden, wenn man über ber Ufche von Ilion liegt? Mitten in ber nacht überkam mich plotlich bas Bilb bes perfifchen Beeres, das einft an dem Simois und Skamandros, und auf den ichon vernichteten Mauern, wie jest ich felber, lag. Schrecken fiel über dasselbe, fagt Berodot, und fpricht fich nicht weiter darüber aus ; in der unheimlichen Empfin= bung aber, die mir biefes Wort gab, fand ich feltsamen Genug. Bald barauf und faum bag ich bas Huge ichloß, flieg ich die Sobe hinauf; mir war als wiederholte mir Jemand die Ergablung Berodots: "Mls Berres an diefen Fluß tam, ging er hinauf nach Pergamos, der Burg Priamos, benn ihn verlangte, fie zu besehen. Und nachdem er fich's befehen und fich Mles hatte ergablen laffen, opferte er ber Tlifchen Althenda taufend Rinder, und die Mager goßen den Helden Trankopfer.a (Polym. 43.) — Und ich sah die Schaaren um ihn, und ihnen beigemischt aus allen Jahrhunderten langversunkene Geschlechter. Sie gingen neben und in einander und die so verfließenden Formen gewannen immer ihre erste Bildung wieder. Davauföffneten sich die Gräber und viele Helden stiegen heraus, und gingen, Riesen gleich, durch die gehäuften Schaaren. Im Felde aber war es dunkel, nur auf Aspetes Tumulus stand eine weitleuchtende Flamme.

Dieser Traum wechselte, so wie er manchmal zu nabe am Erwachen wegftreifte, in Ort und Zeit - aber feine Wefenheit blieb diefelbe. Erft gegen Morgen umfing mich gestaltenlofer Schlummer. Der mahrte nur furz, denn es mochten noch fast zwei Stunden zum Sonnenaufgange fenn, als mein Verlangen mich wach rief. Während ich die Pferde füttern und fatteln bieß, ging ich binaus auf den Buget, ins Feld bes Stamandros binun= terschauend, das in feinen einfachen Umriffen, balb verborgen hinter zweifelndes Dunkel, durchwandert gleichsam noch von den Schatten der Borgeit, mir jett der großen Dichtung noch wurdiger und ber Beit berfelben naber gerückt ichien. Ich bedachte die Lage der Stadt, wie fie aus homeros Deutungen erkenntlich, und fie trat mir in dieser

Stunde flar vor das Muge. Gewiß daß der Saupt: theil der Stadt auf Flachhohe ober Burnabafchi lag und Pergamos Ufrovolis, über fich und rings= um jene Graber hatte. Die Mauern mogen nordlich unter bem Grabe, bas ben Namen Geftors tragt, an die Schlunde bes Simois fich geftutt baben , dann die Bertiefung burchschneidend, der Flachbobe gefolgt fenn, - Enapy an bem beutigen Burnaba= icht vorüber gezogen und fich nach diefem Borfprunge an ber fteilen Gudfeite der Flachbobe bin, wieder jur Akropolis gewendet haben. Das ift, wenn man bie Gegend betrachtet, ihr naturlichfter Gang. Die Stadt batte, wie es fich von felbit verftebt, mehrere Thore. Es mußten beren einige aus ber Ctadt in die eigens ummauerte Ufropolis führen, und mahr= scheinlich lief bieje Zwischen = Umarmung burch die Bertiefung unter ber Bergwand, über die man von der Flachhöhe kommt, fobald man zu den Grabern aufsteigt. Es mußten andere in ber Dich= tung bes Weges, ben ich vom Gimois fam, - in jener des Tichiffliks von Burnabafchi - in ber endlich zu ten Quellen bes Chamandros führen. Genannt wird von Somer nur bas barbanische und bas ffaifch e; am öfteften aber bas lettere. Ich beschiede mich gerne ber allgemeinen Deinung, ber ju Folge biefe beiben Ramen nur Gines und Dasfelbe bezeichnen, wenn ich hiezu Berechtigung fande. Aber mir scheint aus Homer hervorzugehen, daß diese Bezeichnung zweien verschiede: nen Thoren gilt. Die Stellen, worin des dardanischen Thores erwähnt wird, fallen alle in den XXII. Gesang, d. i. in jenen des Todes Hektors, und heißen:

"So barg hektor umfonst sich bem muthigen Renner Uchilleus. "Benn er auch oft anseste, zum hoher barbanisch en Thore

"Dingumenten ben Lauf, an ber Thurme hadragenbe Sout=

"Db fie oben vielleicht mit Gefchoß ihn vertheibigen möchten; "Chen fo oft flog jener zuvor und wendet ihn abm ärts "Nach bem Gefild", er felbst an der Seite ber Stadt hinflies genb."...

«XX, II, 195.)

und, als Hektor jest von dem Sieger geschleift wird und gang Troja im Jammer aufschreit, rermochte man kaum den greifen Priamos zu halten,

n. . . . . Der in zurnenber Wehmuth !

"Strebte hinauszugehn aus bem hohen barbanischen Thore,

"Alle fleht er umher, auf schmuzigen Boben sich walzend, "Nannte jeglichen Mann bei felnem Namen und fagte"...

(XXII. 412.)

Die zweite Stelle verreifet nicht, daß das fkäische Thor und bas ardanische eines sagen, weil der Umstane, caß Priamos gewöhnlich auf dem ersteren sich befindet, nicht ausschließt, daß er auch einmal auf einem anderen und dazu auf dem nach:

sten und nahe gelegenen senn konnte — und weil überdieß, aus dem Bestreben jum dardanischen Thor hinauszugehen gar nicht folgt, daß er nicht auf der Warte des stälschen Thores diesen Enrschluß fassen konnte. — Bas die erste Stelle betrifft, so scheint sie mir, zusammen gehalten mit folgender, die Berschiedenheit beider Thore zu beweisen:

"bektor, fobalberihn fah, erzitterte: nicht auch vermocht er Dort zu bestehn, und er wandte vom There fich, ängfilich entflichenb,

hinterihm flog ber Peleibe, ben hurtigen Füßen vertrauend, So wie ein Falk bes Gebirgs, ber behenbeste aller Gevögel, Leicht mit gewaltigem Schwung nachstürmt ber icudeternen Taube;

Seitwarte folupfet fie oft, boch noch mit hellem Geton ihr Echiefter häufig baber, voll heißer Begier zu erhafchen : Sobrang jener im Flug voran — boch es flüchtete hefter Läng soertro ji fchen Mauer, bie hurtigen Anie bewegenb Beib' an ber Barte vorbei und bem webenben Feigens hügel

Immer hinweg von ber Mauer, entflogen fie über ben Fahrweg

und fie erreichten bie zwei fon fprubeinben Quels ien." (XXII. 145.)

Ift nun das Thor, wo fich hektor wandte — und die Barte, wo fie Beide vorbeiflogen, ein und diefelbe Stelle? — Es scheinet, daß dieß der Fall nicht fen; denn hektor flüchtete schon lange der trojischen Mauer — dann erst kömmt er an die Barte." — Die Barte aber ift über bem fkaischen Thore, wie

dieß aus ju vielen Stellen bervorgeht und gu befannt ift, als daß ich es bier wieder beleate; also ift das ffaische Thor von jenem Thore verschieden. Es liegt ihm aber auch zur Rechten, wie bas aus der Richtung des Laufes bervorgeht, ber gang flar angegeben ift; nämlich vom Thor, langs ber Mauer gur Barte, jum Feigenbugel - und immer von der Mauer ju den Quellen - bann wieder binauf, trachtend ju bem Thore. 3ch ichliefe bieraus, daß ein Thor in der Richtung bes beutigen Tichifflife fab und tiefes bas barbanifche bief, vielleicht befibalb, weil burch basselbe ber Weg nach Dardana ging, wie noch beut zu Tage ber von Burnaba= ichi nach Erinkor und in die Gegend ber einstmaligen Dardana, an dem Tichifflit vorüber, führt; - ber Weg nach Kumkalaffi aber und Jenischehir, b. i. der einstige nach bem Lager ber Uchaier und Rap Gigaum, läuft am westlichen Abhange bin neben den Quellen des Skamanders und ba jur Stadthobe binauf. Das fkaifche Thor mag alfo westlich gesehen haben, und in jenem Rucksprung ber Sugel von ben Quellen hinauf, etwas füdlich von den letten Saufern bes jekigen Dorfes gestanden haben. Der Lauf Heftors aber ging vom nördlich gewandten darda= nischen Thore langs ber Mauer jum ffaischen bin, dann, ba bie Mauer bald barauf fich nach Guden wenden mußte, von ihr ab nach dem Feigenhugel und immer weiter ab zu den Quellen; bann trachtet er wieder hinauf zum dardanischen Thore, hoffend, die Seinen würden ihn decken, aber, da Uchill sich durch nichts abhalten ließ, so konnte er nichts thun, als den Lauf wieder längs der Mauer fortsfegen, so lange es anging und so den Kreislauf wiederholen, bis er sich an den Quellen, wo sein Gegner anhielt, umwandte und den Bruder nahe glaubend, den Kampf aufnahm.

Bunachft dem ffaischen Thore, wenn beffen vorausgesetzte Stelle die richtige ift, war also ein gang furger Abfall - bann eine, nur schwach west= warts geneigte Flache von etwas über hundert Schritte Breite; hierauf folgte ber Abfall ins Thal nach bem Cfamander bin. Die drt, wie fich ber Sügel ins Reld binbreitet - die Lage der Quellen - die Richtung des Fahrwegs endlich, auf welchem die Mus- und Ginguge ber Trojer, gedeckt burch bie vorfpringende Mauer, zu geschehen pflegten, fegen bie einstige Bedeutung biefer Stelle beinahe außer Zweifel. Es that mir wohl, fie einsam betreten gu ton= nen. Sier alfo, auf diefer herrschenden und doch we= niger ausgesetten Stelle muß man bie erhabene Warte benken, wo, nach bem Dichter, die Alteften um den grauen Konig zu figen und ben Wandel ber Schlacht zu ichauen pflegten. Sieber mandelte die icone Selena und nannte die ftrablenden Fürften

der Uchaier. Durch dieses Thor stromten die Trojer und ihre Benoffen ins Gefilde, und bier umringten ben »helmumflatternden" Seftor weinend die trojifden Beiber und Madden, da er nach Pergamos wanderte, um durch Guhnopfer den schrecklichen En= deiden von den Mauern abzuwehren. Sier auch findet er fein Beib und fein Rind, und reift fich, fein und Ilions Schickfal im Bergen, aus ihren Urmen, um fich aufe Reue in die Relbichlacht zu fturgen. Bier auf jener kleinen Glache vor dem Thore mag auch die Buche geftanden haben , die Bektor fo oft mit dem fkaischen Thore jusammen nennt. Unter dem Sugel aber, im Gefilde zwifden demfelben und ben Quellen des Skamanders, wo jest ruhige Berden auf den Stoppelfeldern weiben, wuthete Mgamemnon, nachdem er Sektorn, der icon den Brand in Die Schiffe zu werfen meinte, am Tage ber britten Schlacht, herauf von Ilos Male bis an bas ffaifche Thor trieb; dort fanken die Gobne Untenors unter des Utriden Schwert, bis fein eigenes Blut hinfloß, und wie der Gebarerinn Bebe, mitten im Morden mit Lang und Schwert und mit gewaltigem Relbstein ibn ber Ochmerz ber Bunde erfaßt. (XI. 265.)

Ich ging hinab gu den Quellen des Stamanders. Die Garten Priamos mogen den fleinen Bugel bedeckt haben, ber zwischen der Flachhohe Ilions und jener liegt, an beren Fuße die Wasser bes Skamandros, von Pappeln, Ulmen und Feigen umgrünt, aus reichen Quellen sprudeln. Da Homer den Feigenhügel zwischen die Quellen und das skäische Thor legt, so muß es dieselbe Höhe senn, von der ich eben spreche. Un diese rath Undromache Hektern das Heer zu stellen, da von dieser Stelle Ujar und die Utriden in Kämpfen, denen vorhergehend, womit die Ilias beginnt, schon dreimal den Sturm versuchten. Wirklich ist der Naum, den ich für jenen der Stadt angegeben habe, so beschaffen, daß der Ungriff auf dieser Seite mehr denn auf keiner andern mit dem größten Nachdrucke Statt sinden kohen Pergamos; sie überschaute das skäsche Thor.

Diese Umstände machen gewiß, daß sie der Erine os des Homers sei, ein Name, der sich in jenem des Orno noch erfennt, womit die Neugriechen sie belegen, weil Orno eine Feige heißt, der Hügel aber noch immer mit wilden Feigen überdeckt ist. Kaum hundert Schritte von der nordöstlichen Beugung dieses Hügels, begegnet man schon der ersten Quelle, von neun Beiden umschattet; zwei Granitsäulen und zwei Blöcke weißen Marmors umgeben im Vierzeck das Becken; rechts läuft eine Neihe hoher Beiden; links ziehen Spuren eines gemauerten Beges, sechs und vierzig Schritte lang, nach der Höhe von

Burnabaichi hinauf. Diefe ift die Quelle, welche im Binter warm fenn und Dampf aushauchen foll, wie Homer behauptet, wie Lechevalier erzählt und wie meine Gefährten bestätigten.

"Eine rinnt beständig mit warmer Fluth und umber ihr Ballt aufsteigender Dampf, wie der Rauch des brennenden Feuers,

Aber die andere fließt im Sommer auch kalt wie de Hagel, Ober des Winters Schnee und gefrorne Schollen des Gifes. Dort sind nabe den Quellen geräumige Stuben der Wäsche Schön aus Steinen gehauen, wo die stattlichen Feiergewande Troja's Weiber vordem und liebliche Töchter sich wuschen, Als noch blühte der Fried', eh' die Macht der Uchaier daherskam." (XXII. 150.)

Ich trank aus ben meisten dieser Quellen, fand das Wasser gut und rein, und die eine nicht warmer als die andere. Kaum zwanzig Schritte von dieser ersten Quelle ist eine zweite, mit Mauerwerk aus neuester Zeit umgeben. Nun den nördlichen Ubhang des Feigenhügels erreichend und diesem folgend, fand ich nach und nach neun hellsprudelnde, meist doppelte Quellen, bann aber, da der Hügel sich südöstlich einbeugt, abermal beren acht, wovon die leste wie aus einem natürlichen Steinbecken fließt, mit einer Urt rothen Mörtels überkleidet, von dem ich nicht wußte, ob er Natur= ob Kunstbildung sey. Ich fand späterhin in Lechevalier (II. 4.) dieselbe Stelle und dieselbe Unentschiedenheit bemerkt.

Das Bachlein, das ichon feit ber neunten Quelle beträchtlich wird, tummelt fich mit feinen flaren Baffern unter ben lieblichften Schatten abendwärts bin. Das belle Grun bes Weines vermählt fich ba dem dunklen Laube der Feigen, und ichlingt rei= gende Reffeln nach oben und unten, und von Ufer ju Ufer. Sobald die gesammelten Quellen aus dem füdweitlichen Einbug des Feigenhügels ihr Bachlein mit dem erften vereinigen, nimmt ber Cfamander eine nordwestliche Richtung. Zwei Bache bilden ibn alfo, die wie Urme fich um den Feigenhüget ichlingen; ober man fann fagen, er gleicht an feinem Ursprunge einem Dgret, in beffen geoffnetem Winkel ber genannte Bugel fich brangt. Wie treffend ift baber die Bezeichnung, wenn Somer heftorn an den ichonfprudelnten Quellen, mober fich beide Bach' ergießen bes wirbelvollen Stamandrosa vorüberführt. (XXII. 148). Dachdem ich die äußerste Quelle erreicht hatte, wandte ich mich abermals nach ber erften, wo unter bem Schatten ber Weiben die Roffe warteten; ich entbecfte nun zur Rechten berfelben noch andere fieben Quel-Ien in der Ebene, die bald einen Gumpf von beinabe zweihundert Schritten Breite bilben, von neueren Mauern vergeblich umdammt. Die Eurken nennen bie gange Stelle Rirkgos, b. i. die vierzig Quellen -

3ch bog zur Rechten nach dem westlichen Abfalle von Burnabafchi bin, um die blutigfte Stelle ber Schlacht zu betreten, und ging bann ben weiten Rreis gang burch, von dem ich voraussete, baß Bektor und Achill ihn dreimal durchliefen. Nicht gleich an den Quellen läßt Somer fie wenden, fon= dern bis zur Vereinigung beider Bachlein eilen, von dort aber, wo auch jest noch eine geräumige und drei ja vier Fuß tiefe Flut ift, wo also die begueme Calle für die ichonen Baschbecken ber Trojanerinnen war, wendeten die Selden fich über Die Wiese und bas Feld auf ben Abhang in ber Richtung bes Tichifflicks - folgten ber Sohe bis fie fudwestlich zur Klachbobe von Troja aufsteigt eilten langs diefer über den Kahrweg nach ber er= ften Quelle bin - folgten bem einen Urm langs dem Feigenhugel bis zur Vereinigung beider Quellenarme - und erneuerten bann wieder ben Weg. Diesen aber ging ich. 211s ich bas zweite Mal an die Bereinigung beider Bachlein fam, folgte ich über Wiese und Reld, beide von Buffelherden, durch Sunde gehütet, überdeckt, bem Laufe bes Gfamandros, dem die Trojaner Priefter geweiht hat= ten, und Stiere und ftartbufige Roffe jum Opfer zu bringen pflegten (XXI. 132.).

Immer Aifnetes Grab zum Zielpunct genommen, ritten wir durch die fkamandrische Flur. Bahrend die Vergangenheit mit siegenden Farben erhabene Gebilde wob, zog auch die Gegenwart manche Fäden seltsam hindurch. Herabgestiegen kam eben damals mit langsam bedächtigem Schritte von den Herand under welche der Weg nach Alexandria-Troas führt, in langer Reihe ein Zug von etwa hundert Kamehlen, der sich schon eine geraume Zeit durch das einförmige Geschelle seiner Glocken angekündigt hatte. Mohren, das häßliche Haupt mit weißem Turban umwunden, machten zu Pferde die Führer und Begleiter. Als sie zum Seaman ber kamen, stieg der Verderste ab, wand sich durch die Uferbepflanzung und prüste mit langem Stabe den Grund und die Tiese. Darauf aber schritt der reichbelastete Zug durch den kleinen Strom.

Un einer Mühle kam ich vorüber und ging ba über eine vermodernde Holzbrücke auf das linke Ufer. Hoher Baumwuchs hat den Skamander bis hicher begleitet, gang so wie einst »die Ulmen, die Weidichte und Tamarisken

(XXI. 350.)

Von dort an steht nur hie und ba noch, gang vereinzelt, eine Tamariske oder eine Weide am flachen Ufer und weithin bis an die südlichen und west-

<sup>....</sup> Lotos zugleich, Niebgraß und buftender Galgant

<sup>...</sup> Die schönen Gewässer bes Stroms weitwuchernt um=

lichen Sugel ftredt fich mit Sumpf übergoffene und mit hohem Schilf bedeckte Ebene. Gin Brunnen blieb uns im Felde gur Rechten; ich bemerkte fein altes Baugestein baran. Dann begleiteten wir bie Bobe und kamen nach Erkeffikoe, wo wenige Butten um ein gemauertes thurmahnliches Landhaus eines ehemaligen Bifirs fich schmiegen. Korin= thische Anaufe bienen ba als Gige, und ringsum lagen graue Granitfaulen berum, zu ben verschie= benen Bedürfniffen und Bequemlichkeiten einiger armen Landleute verwendet. Meine Aufmerkfamkeit fesselte vor der Moschee ein Marmorgrab, jetzt als Wafferbecken benütt, bas fechs Ruf Lange und drei Fuß Tiefe und eben fo viele zur Breite bat; es ift rein gearbeitet, und fast unverlett; bie eine ber langeren Geitenflächen füllen nach ihrer gangen Länge acht Inschriftzeilen in schönen Lettern.

Auf die Frage, woher dieser Sarkophag genommen sen, antwortete das Bolk: » Aus Eskis Stambul, d. i. aus Alexandria = Troas. Lechevalier nachschlagend, finde ich jest, daß er, (II. 17.) von dem nämlichen Sarkophage spricht; aber sonderbar genug, er versichert, daß er mit Basreliefs geziert und durch Meißelschläge beschädigt sen; weder das Eine noch das Andere konnt' ich besmerken. Er versichert korner, da er die Inschrift in

Mr. V. aufführt, daß er zu Alexandria-Troas die eine Zeile gefunden habe, die ihr mangle, die erste nämlich; aber ich fand ben Garg in völlig unbeschädigtem Zustande; die Abschrift, die ich von dem Marmor nahm, stimmt mit der von Lechevatier angeführten überein, und jene vermeintlich hierzu gehörige Zeile ist völlig unpassend und un= nöthig.

In dem Candhause des Besirs, wo eine auf türzeische Beise schön umgebene Quelle sich findet, liezgen alte Trümmer in Menge herum. Die unterste Stufe der Eingangsstiege ist eine Inschrifttasel, auf der nur mehr wenige Buchstaben erkenntlich sind. Zum Hofthore selbst bilden Granitsaulen die Ungelpfosten, und andere liegen als Pflastersteine verzwendet unter dem Schutte.

Aifpetes Grab zu besuchen, stiegen wir die stülichen Sohen hinauf und überblickten von diesem Riesenhügel gen Mittag die Stelle von Alexandria-Troas, gen Abend das inselbedeckte Meer, gen Morgen die Spigen des Ida und gen Mitternacht das Feld des Stamandros bis an die Marken des Helsesponts. Hundert Fuß ist dieses Grabes senkrechte Hesponts. Hundert Schritte hat dessen Umfang. Die Türken nennen den Hügel Udjik-Tepé, »das Grab der Ungläubigen;« ohne zu wissen, warum. So wandeln die Gagen wie Gefpenfter zu Rachts burch die fpaten Zeiten; wer fie fieht, erkennt fie nicht mehr.

Tepe hieß auch bei den alten Agyptern ein Grab. So lebt der Laut herüber, und wird ein Wanderer durch entlegene Länder.

Die Regelform des Hügels ist gang erhalten, und kurzes Gras umhüllt die festgefügten Steine. Der Gedanke, daß dieser Hügel schon alt war, da Troja von den Uchdern umlagert ward und siel, ist ein ergreifender. Dieß Werk von Menschenhand steht, wie die Pyramiden, gleichsam über den Granzen der Zeit. Es war mir, als ständ ich eben auf den Marken des taghellen Gebiets der Geschichte und sähe dieß Mal, nebelumlagert und tief, im unbegränzten geheimnisvollen Reiche der Mythe sich heben.

Albermals stieg ich nach Erkeßi nieder, und bann über Wallonenhügel nach Jeniköe auf, das auf dem Uferwalle, gegen das ägäische Meer zu, gelez gen ist. Bevor wir diese lette Höhe erreicht hatten, geriethen wir in einen Sumpf, weithin gebreitet in die trojische Flur, und durch den künstlichen Lauf veranlaßt, den man, einiger Mühlen wegen, die der Pascha anlegte, dem Stamandros seiner natürlichen Richtung entgegen, aufdrang. Schilf und Loto überdecken da mehr als 150,000 Alaster Lantes; der Boden hat beinahe auf dieser ganzen Strecke

zwischen zwei und brei Fuß Waffer und gefährliche Löcher, tief genug, um mit Rog und Mann im Schlamme zu verfinken. Der Officier des Pafcha, ein fühner Reiter und ausdauernden Muthes, fuchte nach vorwarts ten Ausweg, und fo vertieften wir uns immer mehr und mehr in den unbekannren Grund. Die Diener und der Drogman flohen gu= ruck, fobald fie das Pferd des Officiers das erfte Mal bis an ben Sattel einbrechen faben; boch ber Janitichar ließ nicht von uns. Glücklich gelangten wir nach gefährlichem Wagen aus Diesem Schilfmeere und tummelten mit Jubelgeschrei, nicht weni= ger, als batten wir einen Gieg errungen, im Rreife bie Pferbe. Wir jogen bann nach Jenitoe, wo ich bem Mga, einem Berwandten des Pafcha der Darbanellen, empfohlen war. 3ch fand benfelben in einem fleinen Stubchen, von Dienern umgeben, und ber Aussicht über bas agaifche Meer genießend. Er bewirthete mich mit der einfachen Weise bes Morgenlanders und verrieth völlige Unwiffenheit über das geschichtliche ber Gegend, in welcher er herr war »Es fommen von Zeit zu Zeit aus euren Landern Leute und ichauen die Eteine an, die wir ju unseren Grabern verwenden, und freuen fich von den Sügeln der freundlichen Gegend. - Das war Alles, mas er mir ju fagen wußte. Dagegen borchte er gerne, obwohl ohne Reugierde, bem, was

ich ihm erzählen ließ, und meinte: es erinnere fich Miemand von Allen, die in diefer Gegend wohnen, baf eine Stadt ba gestanden babe, boch fen febr gu vermuthen, daß jene großen Erdhaufen Schate verbergen; nur wiffe Miemand fie zu beben. -Großes Bergnugen machte ibm, bag ich ten Pels lobte, ben er trug: alfogleich ließ er einen anderen aus dem Raften holen, verficherte mich, diefer fen ichoner, zog ibn an, und putte fich darin mit der Freude eines Rindes. - Er ließ mich burch feine Leute im Orte berum begleiten, wo ich wieder jener Granitfaulen mehrere fand, die hierorts gewöhnlich find. Bon der Sohe überblickte ich forgfaltig das Feld, ben einstmaligen Lauf bes Gfamandros und feine Bereinigung mit bem Gimois aufzusuchen. Leicht erkannt' ich Beide, und fand Lechevaliers Behauptung gegrundet: bag bie naturliche Reigung bes Bodens dem Stamandros gum Busammenfluffe mit bem Simois einlabt. Gehr richtig ift auch die Bemerkung herrn von hammers von dem Sinüberdrängen des letteren von Often nach Westen, wodurch die eigentlich ffamandrische Flur immer mehr an Ausdehnung verlor, und eine von ihrer einstigen Begranzung nunmehr viel verschiedene erhielt. Weder 3108 Tumulus, noch der Throsmos, oder die gemeinschaftliche Begräbniß= ftatte der Griechen, fonnte ich in der Cbene erfe: hen; eben fo wenig jenes Grab, das Kauffer's Karte auf den, Kumkoe gegenüber liegenden, fteilen Ubfall ben Kallikolone fest, und das ich vom Sellespont aus gesehen zu haben meinte.

Da ich gerade von Rauffer's Karte fpreche, fo mag nicht überfluffig fenn, gu bemerten, bag fie als Wegweiserinn unentbehrlich und zu diesem Zwecke auch genügend fen. Dennoch uft fie fehr flüchtig ausge= führt und gerade in dem Begirke bes alten Ilions, und im Betreff des Laufes des Stamandros, fo mangelhaft, daß fie davon nicht als Bild dienen kann. - Mir ift aber auch die Schwierigkeit begreiflich, die Rauffer baben mußte, um nur bas ju leiften, mas er leiftete. Die Karte bes Belleivonts, welche Barbie du Boccage nach ber b'Unville'ichen für die Reife bes jun= gern Unacharfis entworfen, ift, was die Umgebung con Troja betrifft, gang falfch; ber Thymbrius, der Simois, ber Ekamander find von ihrem Beginne bis zu ihrem Husfluffe irrig angegeben und die oberflächliche Zeichnung der Geftalt des Bodens ohne jede Wahrheit.

herrn Fosters Karte von Troja ift an einigen Stellen richtiger als die Kaufferische — an ander ren steht sie unter dieser. — Beide haben folgende größere Fehler: die Strecke zwischen Patroklus Tumulus und dem Menderes wird darin als eben angegeben, und doch fällt zwischen Beide der sanfte

und fcone Sugel der Grabitatten von Rumfalaffi; - 3los Tumulus führen Beide auf, und er befteht nicht mehr; den Throsmos führt Rauffer's Rarte gu viel, die Gumpfe gwijchen Erkeffi und Jenitoe, die Foster gang mobl bemerkt, ju me= nig auf; die Sugel nach bem agaischen Meere find weit richtiger in Fofter als in Kauffer angegeben, aber dieser verzeichnet völlig die Quellen bes Gka= manders. - Beide icheiden den Sugel, ben man bas Grab ber Myrina nennt, ju scharf aus; bas Muge bemerke benfelben faum. - Die Bobe von Ilion und Pergamos ift bei Kauffer gant ichlecht, bei Foster aber beffer gezeichnet. Dagegen ift die gange Strecke des Simois im Often und Guten diefer Sobe bei Foster in jeder Beziehung falsch. - Die Kalli= kolone find richtiger, die Bobe bei Mar Tumulus ift bagegen weit meniger genau bei Fofter, benn bei Rauffer angegeben.

Von Jenike zog ich langs ber Kante ber Hohe nach Untile chos Tumulus. Weit hin lag das ägäische Meer vor meinen Blicken. Auf ber größeren ber Kalydnischen Inseln (so hießen den Alten bie Klippen, zwischen Tenedos und dem Festlande) war mir, als sahe ich gleichfalls einen Tumulus aufgeworfen. Vierhundert sechzig Schritt vor Antilechos Denkstätte ist die Hugelwand durch einen bis auf die Meereshohe einsunkenden Rif, der eben zwanzig

Rlafter Breite haben mag, durchschnitten. Diefen Riß balt Lachevalier für ben noch fichtbaren Reft der großen Berichangung, welche bie Griechen um ihr Lager zogen. Ich werde fpaterbin bavon fprechen. Mein Drogman, ber fich fur gelehrt ausgab, ver= ficherte, es fen ber Reft eines Canals, ber in ber alten Zeit bestanden haben foll, um den Schiffen die Umfahrung bes sigaischen Kaps zu ersparen. -Uber Brachfeld gelangt man fodann zu dem Tumulus, ben man nach Neftors trefflichem Sohne beißt; mit welchem Rechte, weiß ich nicht. Huch barauf werde ich zurückfommen. - Diefer Grab= bugel bat an feiner Grundlage 310 Schritte Um= fang; 36 Ruß fenfrechte Bobe; und auf der 216= flächung zu oberft von D. nach W. 27 - von N. nad G. 10 Chritt Breite. Geordnete Steine find durch das Gras, das diefe Maffe umhullt, fichtbar; bie Regelgestalt ift völlig, und überhaupt auch dieser Tumulus gleichsam unberührt und gang erhalten. Immer am ichroffen Gestade fort, Imbros und die hoben Samothraken im Muge, überftiegen wir die nach Guden im Salbrund eingehende mallartige Bobe vor bem figdischen Rap. Diefe febe ich fur jenen Damm, jum Schutze bes Gerfules erhöhet, an, worauf Homer die fchirmenden Gotter ber Dander valle die Schultern umhullt mit undurchbringlichem Rebela fich feten laft, benen ber Trojaner rauf ber Stirne ter Kallifolone« gegenüber. (XX. 150.) Zwischen biesen beiden Puncten mußte, wie aus der Schilberung in diesem Gesange klar hervorgeht, die Schlachtlinie gezogen senn. Kauffer aber legt »forte Herculis propugnaculum« über das trojische Cap, also viel zu weit nach Mittag.

Endlich erreichte ich die letzte, eigentliche nordwestliche Grenzmarke Usiens gegen Europa, das Borgebirge Sygaum (Herodot. Melpom. 38.), wo über dem einstigen Tempel Minervens und der sigdischen Burg, Jenischehir, ein armer von Griechen und Turken bewohnter Ort erbaut ift.

Derselbe enthalt einige Reste römischer Trummer, in Brunnen und Gehäuden gleich den übrigen Mauersteinen verwendet. Lesbier bauten da, an der Spige des ägärschen Meeres und des Hellesponts, zuerst eine Eradt und ein Athenaum, aus den Trümmern von Ition (Strabo XIII.). Pissistratos von Athen nahm sie ihnen ab und setzte seiner Söhne Einen als Herrn dahin. Der aber besaß nicht in Ruhe, was ihm sein Bater gegeben, sagt Herodot (Terpsich. 94.), denn sange Zeit besehdeten sich vom Achilleion und von Sigeion aus, Lesbier und Arhenaer. Die Letzteren bewiesen mit dem Schwerte, die Aoler hätten kein größeres Recht an das Ilische Land, als sie und alle Übrigen, so viel dem Menelaus zum Beistand gewesen bei tem Raube der Helena.

Bulett blieb ber Sieg ben Athendern. Sie hingen unter andern Siegeszeichen auch bes Dichter Alkaos Schild im Tempel auf, denn im Kampfe um diese Tochterstadt war es geschehen, daß der Jünger Apolls flüchtig den Schild zurückließ. Sigeion ward der Wohnort der Pisikratiden, nachdem sie aus Athen verjagt waren; von dort aus zog Hippias nach Lafedmon, um seinem Vaterlande Feinde anzuwerben; von dort aus setze er Himmel und Erde in Vewegung, um die Macht der Perser über Griechenland hinzuwälzen und auf den Trümmern seiner Vaterstadt der seiner würdigen Rache zu genießen. In späteren Zeiten nahmen die Neu-Ilier, Sigeion den Atheniensern ab.

Keine Spur von bem berühmten Athendum ist sichtbar, und die Marmorstücke, die noch Chandeler vor sechzig Jahren sah, sind verschwunden (D. R. Chandler, Vorages dans l'Asie mineure et en Grèce. Tr. de l'Anglois. Paris, 1806, I. chap. 12.). Jenischehir, das, in so ferne Griechen darin wohnen, auch Tschiaurkoe Dorf der Ungläubigen heißt, sitt viel durch die Truppen, welche im nahen Dardanellenschloß als Wache liegen. Auch jene Kirche wurde in Trümmer geschlagen, welche die älteste aller bekannten griechischen Inschriften bewahrte, den sogenannten sig äischen Stein, abwechselnd von der Linken zur Mechten und von der Nechten

zur Linken beschrieben, wie dieß zur Zeit Solons noch üblich war. Diese Schreibweise aber hieß Bustrophedon, weil man den Weg eines ackernden Stieres nachahmte. Lord Elgin brachte dieß Denkmal nach England. Es galt den unwissenden Poppen als Heilmittel gegen Fieber, überhaupt als Talisman gegen Krankheit. Der Kranke wurde darauf geseigt, über ihn eine Stelle der heiligen Schrift gelesen und dann wurde ihm aufgetragen, gesund zu sehn.

Muf der Mordoftseite, wo neun Windmublen ben steilen Absturg fronen und bas Vorgebirge fich gegen bas neue affatische Schloß, bas bie Turken Rum falaffi, bas Sandichloß, nennen, einbeugt, fteht man in der gunftigften Stelle, um des Unsblicks auf bas trojische Reld zu genießen. Wie bie Trojaner auf jener Sobe von Pergamos und auf Mispetes Tumulus, so mogen Die Beerführer ber Uchaier bier gestanden, und den Blick in die jedem Schleier entnommene Flur gesendet haben. Unten an dem steilen Abfalle hat man Uchills und Pa= trokles verbrüderte Graber - Sumpfland folgt dann, weit ausgebreitetes, worin ber Gimois feinen Musgang und feine Bereinigung mit dem Bellefponte hat - jenseits aber bebt das Rhotische Cap fich und darauf fteht Mjar Tumulus gethurmt. Dieß ift das Gestade, an welchem doppelt gereihet bie

Schiffe ber Achaier lagen. Keine Stelle, außer diefer, konnten sie zur Landung und Bereitung des Ungriffs auf Ilion gewählt haben, weder tiefer in den hellespont hinein, noch außer demfelben. Dort erlaubt es weder das Gestade, noch die Berücksichtigung der Binde; hier aber, vom sigdischen Cap bis zu dem von Troja, ist ebenfalls die Beschaffenheit der Kuste ganzlich dagegen.

Che ich von Sigaum niederstieg, suchte ich aber= mals den Throsmos, und glaubte ihn als breiten, ichwachen Sugel, von Bebuich und weidender Gerde bedeckt, weiter binauf am linken Ufer des Gimois als Rauffer's Ratte ibn fett, zu erkennen. Dann burchzog ich die Weinfelder, die Uchills und Patroff us Male umgeben, und bestieg den Sugel des erften. Gelbft, wenn ich, allen Beugen bes Alterthums und homeros Worten mißtrauend, nicht glauben wollte, daß diefer Sugel einft die Ufche des Peleiden in fich aufgenommen hatte: fo wurde mich ichon die Erinnerung, welche Manner gu diefer Stelle, im Glauben, bag fie Achills und feines Waffenfreundes Grabstätte fen, den Weihegang ver= richteten, mit ehrfurchtsvoller Luft erfüllt haben. Wir wiffen, das Allerander, da er Uffen zu erobern auszog, fich mit 60 Chiffen nach dem Gigaifchen Borgebirge begab. - »2lls er icon mitten auf dem Sellesvonte fegelte" - ergablt Curtius - popferte

er bem Reptun und ben Rereiden einen Stier und warf die goldene Schale, derer er fich jum Trankopfer bedient hatte, ben Geegottern gum Gefchent ins Meer. Schon war die Flotte im Safen, als der König feinen Spieß an's Land warf, felbst querit an's Land sprang und ausrief: er nehme, mit der Götter Beiftand, durch gerechten Krieg Befis von Uffen! ... Von da ging er in die Ebene, bis wo man ihm ben Plat bes einstigen Ilium zeigte. Sier betrachtete er mit vieler 2lufmertfam= feit die Denkmale jener Heldenthaten, als ibm ein Einwohner des Landes die Lener des Paris anbot. Er antwortete aber : dieß schlechte Werkzeug unkriegerischer Vergnugungen bat bei mir feinen Werth. Gib mir die Leger 21 ch ills, der mit eben der Sand das Lob der Belden spielte, mit der er es ihrer Tapferfeit zuvorthat. - Achill von dem er fich rühmte abzustammen, war vorzüglich ber Begenstand feiner Bewunderung, weswegen er auch mit feinem Freunden nacht beffen Grabbugel um= ging und benfelben falbte und fronte. Seyba= ftion aber fronte den Grabbugel des Patroflus« ..... (II. 3. 4)

Wir wiffen, baß Cafar mit gleicher Bewunderung an diesem Denkmale stand. — Das eitle Bestreben Caracalla's, Alexandern, bem er so unahnlich war, nachzuahmen, verstärkt ben geschichtlichen Beweis für jene Scene aus bes Makedoniers Leben. Feste, benen gleich, mit welchen Alexander die Weihe an dem Grabe Achills begangen atte, seierte auch der blutige Caracalla. Eben da er den Hügel krönte, siel sein liebster Freigelassener Festus, um der Neuheit des Eindruckes wegen hinzgeopfert, zur Erde nieder, und sein Mörder erzneuerte nun auch die Leichenehre, die Achill seinem Patroklus gegeben hatte, und erregte das Gelächter seiner Höslinge, da er, dem Peleiden gleich, eine Locke in die Flamme wersen sollte, auf seinem kahlen Haupte aber keine fand.

Der Graf Choiseul = Gouffier ließ Uchilleus Grab öffnen. Die Reste, die er daraus nahm, sind zu viel in der gelehrten Welt besprochen worden, als daß es nothwendig wäre, sie hier zu nennen. Sie tragen die Spuren des höchsten Alterthums. Noch lebt in den Dardanellen der Jude Ghormezzano, dessen sich ber Graf bei der Ausgrabung beziente. Ich hatte einige Male Gelegenheit, ihn zu sprechen. Er widerholte nur, was ich schon wußte. Seine Glaubensgefährten, und überhaupt die Bewohner des hiesigen Ortes, klagen ihn der Untreue an, indem sie behaupten, daß er troß den vortheilhaften Bedingungen, die ihm der Graf, um Verschleuderung zu verhüten, gemacht habe, einen Theil seines Fundes, an Engländer verkaufte. Ich

meffe diefer Unschuldigung keinen Glauben bei, weif es unwahrscheinlich ift, daß der Käufer einen fo merkwürdigen Erwerb seither verschwiegen hätte \*).

Rach ber Eröffnung wurde bas Grab Uchills wieder verschüttet, jedoch nur flüchtig, weghalb die Spur bes Einbruchs deutlich ju feben, und ber Sugel auf der einen Seite gleichsam abgetragen ift. D. Hunt, ber in Gesellschaft des Professor Carlyle gu Unfange biefes Jahrhunderts den Bugel befuchte, fand einen griechischen Grabstein barauf, aus jungerer Zeit. Lord Elgin nahm benfelben weg. Seither hat fich ein Turte diefe Stelle gum Grabe auserseben und ein Turban-bedecktes Mal fteht gegenwärtig auf ber Auppe. Gegen bas Ochloß zu mag Die Bobe des Tumulus 36 Fuß betragen; auf der Geite gegen tas signische Cap aber ift er viel nie= driger, weil er da abgebrochen, und eben auf der Kante eines feither vom figdischen Ray berab durch Regenguffe angeschwemmten Ubfalls ftebt. Der Um= fang beträgt 200 Schritte. Un bie minter verftum= melte Geite lehnen fich jest Gartenmauern. In deren Mahe mag auch der Tempel Achills gestanden haben, von welchem uns die Alten fprechen. - Der

<sup>\*)</sup> Die Erzählung Chormezzano's wurde mir burd herrn Fauvel, ber bie Ausgrabung leitete, und ben ich viel in ben Jahren 1925 bis 1830 zu Smyrna fah, bestätigt.

Lumulus bes Patrofles liegt landeinwärts ein Paar hundert Schritte von jenem Uchills entfernt. Er ift völlig fegelförmig erhalten. Der Umfang hat 120 Schritte, die Sohe beträgt nicht viel über 16 Fuß; oben auf der Ubplattung sind fest gefügte Steine sichtbar.

Allerandern und Cafar gegenüber, wage ich kaum zu fragen: warum nennt man biefes Grab das des hohen Peleiden? warum jenes das feines fanften Freundes? — Homer spricht ganz im Charakter der Stelle, wo das erstere erhöht ift; — er malt mit treffender Schärfe in seinem Gemalde der feierlichen Bestattung des Patroklus sen Meerstrand, dort wo Achilleus

Auserkor bem Patroklus bas ragende Grab und fich felber."
(II. XXIII. 125.)

Die entscheibenoste Stelle aber ist im letten Gefange ber Obnsse, ba Agamemnon schwermuthsvoll auf der Usphodelos Biese, »wo die Seelen, die Gebild' Ausruhender, wohnen, « den Peleiden ob seines Falles vor der heiligen Ision glüflich preiset. Er fagt darin:

"Als wir nun zu ben Schiffen hinab bich getragen vom Schlacht=

Legten wir auf Gewande ben fconen Leib, ben wir fauber Bufchen im laulichten Baffer und falbeten; häufige Thranen Beinten rings bie Achaier und fcoren ihr Saupthaar. Auch die Mutter entstieg mit den Meergöttinnen dem Abgrund Als fie vernommen die That und Geschreifcholl über ber Meer=

Um bich ftanben bie Nymphen, erzeugt vom alternben Meet: greis,

Die aufjammernd vor Gram , in ambrofifche Rleiber bich hullten. Alle Reun auch bie Mufen, mit holbem Ton fich erwiebernd Rlagten : und wohl feinen ber Danaer fahe man jeso Thranenlos; fo rubrten ber Bottinnen belle Befange, Siebzehn Tag um bich und gleichviel Rachte beständig Beinten wir , ewige Gotter fowohl als fterbliche Menfchen , Um achtzehnten verbrannten wir bich und folachteten ringeum Biele gemaftete Schafe , und frumgehornte Rinder , Doch bu brannteft im Gottergewand , und von Salben umbuftet, Much balfamifdem Sonig; und viel ber Belben Udaias Giferten, ftrahlend in Erg, um bas lobernde Tobtenfeuer Rennend zu guß und zu Bagen ; es flieg ein lautes Getof' auf. Mis nun gang bich verzehrt bie beilige Gluth bes Sephaftes, Fruh' jest fammelten wir bein weißes Gebein , o Udilleus, Lauteren Bein aufforengend und Balfam. Uber bie Mutter Gab ein golbenes Benfelgefaß; ein Gefdent Dyonifos Pries' es jen', und ein Berf bes hochberuhmten Berhaftos, Sierin ruht bein weißes Gebein, ruhmvoller Udilleus, Mit bem Gebein vermifcht bes Menotiaben Patrolles, Aber gefondert ber Staub bes Untilodus, ben bu vor allen Underen Freunden geehrt, nach bem abgefdiebnen Patrofles. Drüber fobann ein großes bewunderungewürdiges Grabmal

Bauften wir heiliges heer ber Danaer, fertig im Speerwurf,

Am vorlaufenden Strande bes breiten Gelle-. fpontos;

Dages fern fichtbar aus ber Meerfluth ware ben Männern

Allen, bie jest mitleben und bie fenn werben in 3 ufunft," (XXIV. 43-84.) Diese Bezeichnung macht jede Jestätigung ber vereinten Stimmen entlegener Jahrhunderte, bis zu dem nächsten herauf, überstüffig. Es gibt keinen anderen vorlaufenden Strand des trojischen Gesiledes in den Hellespont, der auch ins Meer weit hinaus sichtbar wäre, als eben die Spige von welcher noch heut zu Tage Achills ragendes Grab dem Schiffer ein fernhinsichtbares Zeichen der Einfahrt ist.

Uber warum nennt man ben nächsten Sügel ben des Patrofles, da die Stelle ja ausdrücklich fagt, daß man Udilles Wunfch ehrte, und Patroffes Bebeine in einer und berfelben Urne mit ben feinen begrub? Warum nennt man ten Sugel, beffen ich fruber erwähnte, ben bes Unti-Tochus, da ja diefelbe Stelle fagt, baß auch er in dasselbe Grab mit Uchilles und Patrofles fam? Möglich, daß die Worte naber gesondert der Staub bes Untilochus« - auf ein gesondertes jedoch na= bes Grab fich beuten laffen; und in diefem Falle mußte man bas jest genannte Grab bes Patrofles richtiger bas Grab bes Untilochus nennen. Warum aber kann biefer Sugel nicht auch die Refte anderer Myrmidonenführer bewahren, die mit oder nach Ichilles fielen, und gewiß nabe bei ihrem berrliden Führer zu ruben munichten? - 21m mabr= scheinlichsten aber war es ein bloger Ehrenhügel, wovon wir im Alterthume mehrere Beifviele haben.

3d ritt nun gang bie Gobe binab und an ben Begrabnifftatten ber Turfen vorüber, die an beiden Ufern bes Simois auf febr fanften, lieblichen Sugeln liegen. Der turfifche Ort neben bem Gand= schlosse bot wenig Unziehendes dar; ich fah wohl bie und da eine Granitfaule ober ein Marmorftuck bald jur Stufe, bald jur Sausbank, bald jum Getreidemörfer oder jum Grabsteine verwendet : aber wo hatte ich berer nicht gefeben? - 3ch jog vor, über die holgerne Brucke bes Simois, Die 150 Schritte Lange bat, auf das rechte Ufer zu reiten, und bort an einem Brunnen, faum 200 Schritte von jener Brücke entfernt, Mittag zu halten, wozu mich die Begleitung im Kampfe zwischen Sunger und Bescheidenheit, schon einige Male aufgefordert hatte. Melanginen, und fur mich insbesondere ein Suhn, durch meines Juden Vorforge auf bem Sugel von Troja gestern gebraten, ober gesotten, benn ich vermochte bas nicht genau gu unterscheiben, das war unsere Roft. Mit den Sanden wurde bas Subn vor meinen Augen gerriffen und vorge= legt: waren es die Sande eines phrygischen Mabchens gewesen, - waren es die Bante einer Benetianerinn, folde Sande, wie Petrarka fie ichildert, neben deren Glang der Alabafter fich trubt und wo bas geheimnifvoll burchfvahente Blau bes Lebens unfägliche Wünsche regt! - aber ach! es waren

die Sande meines Janitschaven! Ich bente, fo muffen biejenigen Sarpedons gewesen fenn, ber bie gethurmte Mauer einrif.

Je aufmerkjamer ich bas zwolfte und breizehnte Capitel aus dem erften Bande von Chandlers Reisen burchlese, je unverständlicher wird mir Alles, was er über die Ebene von Troja fagt. Ein jo unterrichteter, aufmerkfamer Reisender er ift, fo wage ich doch zu behaupten, daß ihm febr oft der Takt für bas eigentlich Merkwürdige und für bie Unordnung des Gemaldes feble. Er nieht oft, mab= rend er Kleinigkeiten mit zu weit getriebener Um= ftandlichteit bauft, die großen Daffen nicht, wel= che Schatten und Licht geben. 3ch hatte mid ge= wundert, daß er im sechsten Cavitel, ba er ben Eintritt in die Dardanellen beschreibt, Imbros und Lemnos erwahnt, und der Samothrafen mit feiner Enlbe gedenft, die unversebbar, wie Beugen Got= tes, ter erhabenfte Gegenstand im gangen Gesichts= Ereise basteben; aber ich wundere mich noch mehr, wenn ich ihn mehrere Tage auf Sigaum verweilen und doch nur irrige Meinungen über die Ebene von Troja außern febe. Er verwechselt ben Simois und den Cfamander, da homer doch über Beide feinen Zweifel laft. Er verfichert, die neue Troja habe oberhalb bes Bufammenfluffes ber beiden Fluffe ge= legen, und er mag auf diese Meinung burch die

Ruinen bei Rumtee, von denen ich gleich fprechen werde, geführt worden fenn, aber er erwähnt diefes Ortes nicht; über die Ruinen felbit, fagt er nur, eine Geite fpater, bag er auf Felbern turkifchen Weitens einige Marmorftucke und zerschlagene Gau-Ien gefeben habe, und nur aus der Richtung bes Weges, den er nahm, läßt fich errathen, daß dieß die Trummer bei Rumtbe fenn muffen. Er fagt end= Lich: Nous nous étions dejà avancés à la vue de quelques tombeaux qui sont situés au - de - là du Scamandre et d'une vaste montagne en forme de cone; plus éloignée, au pied du mont Ida, appelée anciennement Callicolone, quand, à mon regret, le declin du soleil nous força de rebrousser chemin, pour gagner notre gite. » Mun ift nicht nur diese Bezeichnung der Callicolone gang unrichtig, fondern es gibt weder Graber in diefer Richtung, nach une vaste montagne en forme de cone. -Chandler wußte, daß er auf den Feldern von Troja war, und er konnte mehrere Tage in Tichiaurrkoe oder Kumfale ruben, um sich zu erholen de ses dernieres fatignes! Er konnte erft nach einigen Sagen die Graber Ichills und Patroftus befuchen, von denen er eine halbe Biertelftunde entfernt wohnte! - Er nennt jenes Uchills, wie auch mich die Lejung homers es nennen macht, bas des Uchills und Patrofles, jenes aber, welches wir unter dem

Mamen bes Tumulus bes Patroflus fennen, nennt er, vielleicht nicht minder richtig, bas Grab bes Untilochus. Er fah barauf ein Paar Stude weifen Marmors, die aber feither verschwunden find; er will noch ein brittes Grab, einige Schritte vom zweiten entfernt, gefeben haben, und nennt es das bes Peneleus; es besteht aber feines dort und auch bat fein anderer Reisender eines folden er= wahnt. Dann fagt er ohne weiteren Ubergang : »Nous vimes aussi le monument héroïque d'Ajax, fils de Telamon, et un peu plus loin, du côté du Lectos, celui d'Aesvetes dont il est parlé dans Homere. Mieraus geht hervor, daß er den Tumulus, welchen wir nun den des Untilochus nennen, für jenen bes Ujar nahm; und eben jo den des Uipe= tes mit bem bes Peneleus verwechselte ober biefen gar nicht fab. Und wie leichtsinnig ift diefe Gprade! wie gang ohne Somer jur Sand zu nehmen, gesprochen! - Berbiente ber Schauplats ber berühmteften aller geschichtlichen Dichtungen feine nabere Untersuchung, und fonnte Chandler, der mehrere Tage barauf verweilte und jeder Schilderote er= wähnt, die ihm begegnete, nicht mehr Worte für bie Graber finden, um welche Allerander und Cafar in staunender Weibe gewandelt batten! -

Der Hauptweg aus dem achäischen Lager nach der Stadt, kann, die Schilderung der oftmaligen Prokesch: Agypten u. Kleinaffen. III.

Rückzüge und Vormärsche und ber Kämpfe und Lagerungen wohl überdacht und verglichen, nicht ferne von dem Wege gewesen senn, der jest von Kumkale nach Burnabaschi durch das Gesilde führt. Aber der Lagerwall mußte tieser landeinwärts den Hauptweg durchschnitten haben, denn sonst wäre der Raum zwischen Schiffen und Mauer zu enge geblieben, und vertrüge sich schlecht mit der Schilderung der Schlacht, die zwischen beiden Statt fand. Ich konnte also noch nicht am Throsmos, viel weniger an Ilos Hügel sepn.

Uber den Boden fort, wo vielleicht Bektor von dem erfturmten Balle nach ben Schiffen beranbrauste, ging ich, nachdem wir das Mal verzehrt hatten, langs dem Simois weiter. Men beres beifit bieß Flugden jest der Grieche, und bewahrt baburch noch die alte Benennung, benn Menderes ift offenbar eine Verftummlung bes Bortes Chamander; biefen Ramen aber, nicht jenen bes Gimois, gibt Somer beiden Fluffen, nachdem fie fich zu Ginem vereinigt haben. Wir famen an einem Steinwege vorüber, der zwei Durchlagbogen bat, bann über eine Solzbrucke, durch die ein Urm des Menberes läuft Da ich nun an ber Stelle war, wo ich glaubte, daß ber Throsmos geftanden habe, in ber Linie namlich zwischen ber vorgestreckten Bobe bes rhötischen Kaps und Untiloches Tumulus, fab ich mich vergeblich nach biefem fowohl, als weiter bin nach 3los Denkmal um; von diesem hatte ich auch jett feine Gpur, und von jenem ver-Ior ich die ichon gefundene wieder, benn die Erbobung, die ich von der Bobe von Gigaum bafur genommen batte, verschwand mir völlig, ba ich in ber Ebene war. Endlich trat ich in die freie Flur gegen Rum to e hinaus, burch welche ber Weg nach bem Thale von Thymbra führt und welche die Strecke fenn muß, wo die Trojer und ihre Genoffen nach jenem furchtbaren Tage ber zweiten Ochlacht gelagert blieben, nachdem die Danaer aus der Mabe ber Mauern von Troja, über bas Gefilde felbit, auf welchem ich jest mandelte, bis zu ihren Schiffen gewichen waren. Sier alfo glubten die machtigen Feuer ber Sieger, taufend an ber Bahl und funfzig Manner lagen um jedes; bier ftanden die Roffe, mit Riemen an die Wagen gebunden, Spelt und gelbliche Gerfte vor fich. Und dort, mo jest qua nachft der Menderes fließt, mag hektor bie Berfammlung berufen haben sam Mal des göttlichen Ilosa (X. 415.), ba icon Siegeszuversicht die bofe Uhnung aus feinem Bergen verbrangt batte. Da auch umichloffen bie geschildeten Schlachtreiben ben Donffeus, nachdem der Endeide durch Alleranders Pfeil von Glos Sügel herab verwundet war (X. 413.); bier fampften bie Ujare, bie letten noch, ge.

gen ben Strom ber Sieger an; bier muffen die Roffe gehalten haben, ba, in funf Scharen geordnet, die Trojer den Sturm auf Graben und Mauer ausführten; hier vorbei mogen Uneias und Garpedon den edlen hektor nach der Fluth des »schon= hinwallenden Zanthusa getragen haben, nachdem ihn der Telamonier Ujar, der Thurm der Uchaier in der Feldschlacht (Odnff. XI. 556.), im Rampf bei ben Schiffen, mit einem Steine niedergeschmettert hatte (Ilias XIV. 418.). Sier auch brach Pa= troflus heraus, nachdem er ben Gieg an den Schiffen entschieden, und tilgt' in furchtbarer Bergeltung zwölf Fürften und den gewaltigen Garpedon, den Gohn des Zeus (XVI. 491.); über diefe Strecke hin endlich wurgte bem flüchtigen Sektor nach, der gewaltigste aller Selben, der Peleide. -Dhne Rucksicht auf die Beranderung zu nehmen, welche feit jener Zeit der Lauf beider Fluffe erlit= ten, ift das gange Gemalde nur halb mabr 3).

<sup>\*)</sup> Natürlich, daß zu einer Zeit, wo das Gebiet von Troja reichbevölkert und gepflegt war, die Sumpfe, welche bermalen das Gestabe decken und eine Landung hindern würden, nur in sehr geringem Maße bestanden. Selbst heut zu Tage bestehen sie hauptsächlich nur ob des Manzgels an Borforge; die Bemühungen der Türken erstrezen sich nicht weiter, als auf den Umsang des Schlofzsen sich nicht weiter, als auf den Umsang des Schlofzses, und sie lassen die Mündung des Simois durch den Sand, ohne jede Gegenwehr, verschlemmen. Daß aber selbst zur Zeit des Falles von Troja schon Sumpfboden

Un einem Brunnen, den antife Marmorftude umfchließen, ging ich vom feither befolgten Wege

hie und ba in ben Raum bes Lagers fiel, beweifen meh= rere Berfe ber Blias, und gmar ausbrudlich ift jene am tiefften gelegene Stelle begeichnet, bie gunadit an ben Ubhang unter Uhilleus Tumulus andrangt, benn bes gurnenben Belben Roffe ftanben mußig am Bagen nben Botos rupfend und fumpfentfproffenen Eppid, "-mabrend er felbit mit feinen Mprmidonen nam Bogen= folage bes Meeres" rubte, (31. 11. 776). Es fprict auch bon überichwemmungen bie Glige an mehreren Dr= ten , fo wie von bem Burudbleiben angefdwemmter Ge= maffer felbft im Lagerraum ; fo ringt bem Menelaus bei ben Leichenspielen gu Patrotlus Ehre, Untilocus im Bagenrennen ben Borrang ab , eben auf bem anges fcmemmten Grunde, nwo gefammelte Bintergemaffer burdmuhlet ben Beg, ringsum bie Erbe vertiefenba (XXIII. 420.)

A Jene tieffte Stelle bes Geftabes aber , ift nach und nach, wie es gefdehen mußte, von bem Menberes ge= wonnen worben. Diefer, ob feines langeren Laufes unb Urfprunges auf ben Boben tes 3ba, machtiger als ber Chamanber, rollte, wie bie Mliate beweifet, auch fraftis ger feine Bellen bem Meere gu. Die er in ber Goludt unter Pergamos an bas rechte Ufer brangt und bie Canbfrede bes Binten, nur wenn er übertritt, benest; fo muhlt er, fobalb er beraus in bie Chene fommt, ge= gen bas linke und tritt vom redten ab. Dicht nur aber burch beständiges Birten gegen bas linke Ufer von Dften nach Beften herüberbrangent, fonbern als Bergitrom auch bei feinen oftmaligen überfdmenmungen Gemalt nach bemfelben Gefebe übenb, muß er gur Beit ber Bligs um ein Bedeutenbes oftlicher gefloffen fenn, als er ge: genwärtig flieft. Er mag mahricheinlich von ben Ral= litolone, an beren Sugen Somer ihn findet, nabe berab am Gingange bes Thales von Thombra gefloffen unb ber Rinfternighafen feine einstige Munbung fenn, Der Gfaab und wandte mich oftlich nach Rumtde felbft und nach ben Ruinen, die nabe an diefem Dorfchen,

manber, bagegen aus ebenen und nahen Quellen tom: ment, nur mit febe wenigem Befalle burch bie Cbene fich windend, muß auch weiter gen Diten feinen Ginfluß in ben Simois gehabt haben, und wenn man mit bem Muge bem ehemaligen, flar fichtbaren Bette bes Gta: mandere folgt, fo brangt die G.ftaltung bes Bobens und bie Richtung biefes Bettes bem Schauenden Die Minung auf, bag tiefer Bufammenflug nothwendig in der Ums gegend bes heutigen Rumfor Statt acfunten habe. Die jebo von Turten = Brabern bebedten Sugel am Sanbichloffe, freden fich fo weit ins Reld nad Diten bin, baß fie ben Chamander, ber aus Guben gegen fie herabkommt und wenig Rraft hat, zwangen ebenfalls nach Diten bin ben Simois gu fuchen, bis biefer nach und nach in feinem Drangen nad Beften, auch bie Bereinigung mit bem Gtamanber, bie ist nicht mehr beftiht, aber, wie gefagt, flar fichtbar ift, weftlicher trug und die genannten fanften Ubfalle mehr und mehr abfrag. -

Die angegebene Richtung bes Stumanbers von ben Quellen aus, zuerft ziemlich weit gen Nortweften ause beugend, bann aber falt nach Nord Dien sich wendend, um, nachbem er beinahe das ganze Feld quer burchsoffen, et Rumtse mit dem Simois sich zu vereinigen, ift, eben die, welche aus der Ilias bervorgeht, denn zwischen dem Eiger und der Stiat mußte man durch die Furt des Stamanbers;" — nach dem Stamanber allein wird immerdas Schlachtste benannt, — am Stamanber tränkte Priemos die Pierde und die Mäuler, nachdem er bei Ilos Male ausenhte — nach dem Staman der bringt man hektorn zurück, nachdem er bei den Schiffen verwundet worden — und viele ähnliche Stellen.

Aber marum wird bes Simois nicht ausbrudlich Gramannng gethan, ba er foldergeftalt boch immer burd

eine Strecke von 220 Schritte Breite und 120 Schritte gange beden. Gine verftummelte Statue

bas Lager fliegen mußte? - Bielleicht, weil er gewiß Bein Bindernis fur die Truppen mar, benn er ift git feicht, als daß man ibn nicht überall burdmaten fonnte, und nur bei Uberichmemmung furchterlich. Der Zanthus hat faft überall mehr Diefe als ter Simois, weil bie Baffer bes erfteren, ob ihres geringen G.falles und ob bes meideren Bodens, burch ben fie gieben, nicht fo ichnell abfiligen Bonnen Der Simois ale Bicgbach hat mande mal gar tein Baffer; ber Gamanber bat beffen immer.

Dan wundert fich, baf vin Gluß burch bas Lager ge= floffen fenn follte! - Uber ich murbe mid munbern , wenn es nicht fo mare. Bo murte man bas Baffer fur Mann und Ros gefunden haben ? - ter Kanthus lag für beffen Boarf gu ferne und war oft gang in Frindes Sand; aus Thragien und Bemnos aber brachte man wohl Bein; Baffer baber gu holen mare both ein bis = den gu unbequem gemefen.

Diefe B fimmung bes ehemaligen Laufes unb bes Bulammenfluffes , ber übrigens auch burch bas , mas Strabo (XIII.) über bie Lage Neu : Sliums fagt, bes flatigt wird, ift auch nothwendig, wegen bes jum gager

erforderlichen Raumes; aber bavon fpater.

Bis ich feither fagte, führt mich unwillführlich gu ber oft ausgesprochenen Streitfrage, welcher bon ben beiben Stuffen ber Simois und welcher ber Chaman'er fei ? Die Ungabe homers, baf ber lettere feine Quellen an bem 30a habe, vermochte Biele, ben beutigen Den: beres, b. i. benjenigen, m ichen ich mit Underen ben Simois nenne, fur ben Stamanter angunehmen. Aber ber homeriiche Musbrud it burd hundert andere Stellen ertlatt, wovon ich ein Paar angeführt habe und ben Reft man nadiuden tann. - Die Bermirrung, melde Strabo in bie Ramen biefer gluffe gebracht hat, indem er ben Thombrius in ben Gtamander fliegen lagt, ift ges

war beinahe bas erfte, worauf ich ftief. Der Kopf war abgeschlagen; ber Rumpf stellte eine weibliche Geftalt vor, bichtbefleidet und im Begriffe des Bebens, nicht unähnlich im Gangen jenem erhobenen Steinbilde, bas ich bei Salileli gefunden hatte. Ich halte Beide für Bilder der Dicke. Die übrigen Trummer glichen gang benen im Thale von Thom= bra und auf der Rallikolone. Man begreift, wel= chen wehmuthigen Gindruck die Menge ber um= geworfenen, zertrummerten, eitel berumliegenden Caulen, noch mehr aber ber Unblick fo vieler fein gearbeiteter Gefinisftucke macht! - Mit welchem Bleife wird fie ber Meifter einft gemeißelt, wie manches Serg mag sich baran erhoben haben! und nun? - Die meiften Gaulen hatten 24 Bolle Durchmeffer; fie waren forinthischer ober jonischer Ordnung; auch Plattfäulen fab' ich bort aus grauem

hoben, so wie man ben wahrscheinlichten aller Zusammenflüsse bes Simois und Samanbers bei Kumtse aunimmt; bann kann wirklich ber Thymbrius in ben
Skamanber fallen, weil ja der Simois, nachdem er ben
Ekamander ausgenommen hatte, dafür zu bessen Kamen
sich bequemen mußte. Die Ordnung, in welcher Ptoles
mäus (E. 5.) Darbana, Simois, Skamander und Sis
geton folgen täßt, spricht für die Meinung, der ich beipslichte. Auch Derodet sagte (Terpsich. 65.) "Sig ei on
am Skam and ros," woraus hervorgeht, daß er ben
zunächt an diesem Borgebirge besindlichen Fluß nicht
für den Simois, sondern für ben Skamander annahm.

Stein; Granit war häufig. Drei Marmorstücke mit Resten von Inschriften fielen mir in die Augen. Ich fand auch jene, die Herr v. Hammer gibt.

Die Zeit drängte. Wir ritten nach Mjar Tumulus und geriethen auf dem Wege dabin bald an den Thombrius, Sier vielleicht, wo nabe am Ausgange des Thales von Thombra, und unter dem landein= warts gewandten letten Abfalle des rhotisch. a Bor= gebirges, eine Steinbrucke von 3 Bogen, 30 Riaf= ter lang, aber nur eine Rlafter brit, uber bas Blugchen führt, muß ich mir die Stelle benten, wo Odnffeus und Diomedes, die nachtlich mandeln= ben Spaber, ben Trojaner Dolon fingen. Sier, am Eingange ins Thal von Thymbra, mag auch die Tamariste gestanden haben, wo Oduffeus die Ruftung des Getodteten aufhing, Gezweig abbrach und Robr fammelte, wie es noch am Ufer bes Thombrius wachft, und bieg jum Merkmale bin= legte, damit fie des Orts nicht fehlten, jurud durch bie Kinfternif febrend. (X. 465.) Dann aber fuch= ten und fanden fie tiefer im Thale die Ochar ber trafifden Manner, und todteten den Konig und 3wolf berer, die um ihn ichliefen und führten bie glangenden Roffe binmeg, indef die Trojer auftobten und die fecte That mit garmen und Staunen gewahrten. - Reine Gugbreite Bodens in Diefem Gebiete ift ftumm.

Der Thymbrius ergießt fich, wie Gr. Uberklad gegen Lechevalier richtig bemerkt, in ben Raran= lit = Limani (Finfternighafen), eine feichte Bucht, bie öftlich den Gumpfen des Gimois liegt. Das Gefabe, auf eine halbe Stunde landeinwarts, ift gang flach, meift Beibe, jum Theile bebaut. Der Bugel, zwischen demfelben und dem Thale von Thom= bra, gleicht nach der Geefeite bin einem boben Damme; er ift ber Ausgang ber Berghobe von Erintee und aus feiner Geite fpringt bas rhotische Borgebirge, wie ein Bollwerf vor. Unf diefem Borgebirge ift Ujax Grabbugel. Er ift größer als alle übrigen bem Umfange nach, ben bes Hifpetes ausgenommen, vielleicht auch bober, wenigstens durfte berfelbe auf der Abendseite 60 Fuß Sobe haben; er bietet nach eben biefer Geite ben Ginbruch bar, ben er erlitten. Somer in der Donffee, Gophofles im wuthenden Ujar (5. lette Sc.) Strabo und Paufanias fprechen und von diefem Tumulus, und ber Lettere ergablt, daß die Gewalt bes Meeres benfel= ben eingebrochen habe. (I. 35.). Berr v. Sammer bezweifelt diefes mit Grund. Der Tumulus liegt ju bod; eine Uberichwemmung, die benfelben erreichen konnte, mußte bas trojifche land bis an die Quellen bes Sfamanders bin unter Baffer fegen. Es ift baber wahrscheinlich, wie Strabo fagt, daß Mark Unton ibn eröffnete, und ba er bie Statue bes Mjar

aus bem nahegelegenen Tempel nahm, auch die Afche biefes Helden mit sich nach Agppten führte. August gab jene Statue ben Iliensern zurück, denn er, wie viele der folgenden Imperatoren, übershäufte sie mit Gnaben, obwohl seine Tochter Justia, da sie das berühmte Feld durchwandelte, bald ben Tod da gefunden hätte.

Der Ginbruch, den der Tumulus erlitt, bedt beffen gangen inneren Bau auf. Bu unterft ift ein Bewolbe, bas ben Gingang bilbet. Bwolf Schritte tief konnte ich bineinkriechen, bann bemmten Mauertrummer bas weitere Vordringen. 3ch bemerkte, baf drei Gewolbe aneinander geschollt maren, wo= von das innerfte und außerfte gleiche Sobe, etwa brei Guß hatte, bas mittlere aber, bas nur eine Urt von Ring bildete etwa 3' 8'; die Breite auf ber Goble bes außersten und mittleren war 64 Boll; bas innerfte ichien breiter gewesen zu fenn. 3d nahm ein Stuck bes feften Mortels aus ber tiefften Soblung; er ift fein , weiß und neben ben Steinchen auch mit fleinen Mufcheln verfest. Gobald ich berausgekrochen mar, erstieg ich den Tumulus, und fab zu oberft einen ftumpfen Mauer= fegel fich belen, der vier Schritte Abplattung batte, und gleichsam die Krone des Bugels bildete. Rings= um ift die Erbe ausgeworfen; diefer Klumpen tritt daber frei bervor. Rings find auch noch Spuren

anderer Mauern sichtbar, die aus dem Erdüberwurf bringen. Bahrscheinlich lief der Kern in eine Kegelsphramide aus, die von schief gegen innen geneigtem Mauerkreis umgeben und so an ihrer Grundfeste bewahrt war; unten aber, im Gewölbe der Pyramide, das nach allen Seiten dieselbe Form gehabt haben durfte, wie aus der erbrochenen sichtbar, mögen die Reste des Helden gelegen haben.

Strabo's Zeugniß für diesen Hügel — und der Umstand, daß er erbrochen, berechtigen uns, ihn wirklich für den des Ujar zu nehmen; in doppelter Beziehung eine merkwürdige Entdeckung. Zuerst, weil er durch die Eröffnung allen Zweislern ein augenscheinlicher Beweis dargebracht ist, daß die Hügel auf Troja's Ebene weder Werke der Natur, noch nichtsbedeutende Aufhäufungen, noch Wachhöhen aus alter Zeit, sondern Gräber sind; und dann, weil dieser Hügel zur Bestätigung dient, daß jener andere unter dem sigdischen Kap wirklich der des Peleiden sei.

Die Liebe für ben Ruhm und für die Bewahrung des Undenkens an Solche, die vor und geschieden, kann kein würdigeres und dauernderes
Mal, als eben solche Erdkegel ausfinden. Die schonsten Marmorwerke, wie bald zertrümmern sie Borsaß oder Zufall? — wie gerne reißt sie der Erobe-

rer von der geweihten Stelle, bamit fie feines Triumphs in entlegener Sauptstadt Zeugen werben ? - Diefe Sugel find ju gewaltig, um fie im Borüberfluge auszutilgen; zu arm ift ihr Stoff, um den Gewinnsuchtigen zu ihrer Verletung gur reißen ; fie bedurfen feiner Umhullung und find daber feinem Huge verborgen; ihr Gindruck ift er= bebend, gewaltig; er fordert von der Alufmerkfamfeit bes Schauenten nichts fur Bewunderung ober Tadel bes Runftlers ab, fondern ift gleichfam ber verfteinerte Mustruck bes Damens beffen, ber barinnen ichläft. Er bedarf feiner Inschrift; feine Inschrift, wenn einmal auf die Blatter ber Geschichte getragen, bleibt in allen Plagen ber Welt, wo Wiffenschaft gepflogen wird, bekannt; im ent= legensten gande vererbt fie fichernd, wie im nachften, ein Geschlecht dem andern.

Daher auch in den altesten Zeiten, in jenen Tagen gewaltiger Gedanken, überall, von den Bergen Schottlands bis an die Buste Urabiens, solche gethurmte Hügel. Die Pyramiden Agyptens sind ihre Brüder. So lange aber die Mittel, die Geschichte zu bewahren, nicht ausreichten, mußte auch die Bedeutung dieser Hügel an vielen Orten versloren gehen und konnten sie selbst darüber vergessen werden.

Daß die Strandbewohner diese Denkmale auch gerne ans Gestade setzten, ist natürlich, denn, wer am Meere wohnt, kundigt sich auch todt noch am liebsten denen an, welche das ungeheure Element durchschiffend kommen. Über das Meer spannen sich gerne die Faden der Erinnerung.

Unbegraben zu bleiben schien ben Alten ein grauenvolles Ungluck, benn die Geele bes Geschieztenen konnte nicht zum Aides eingehen, bis der Körper der Erde zurückgegeben war. Darum auch naht Patrokles Geist mit Borwurf bem schlummernden Peleiden:

"Shlafft bu meiner fo gang uneingebent, o Acideus? Richt best Lebenben gwar vergageft bu, aber bes Lobten! Gib mir ein Grab, baß ich eilig best Aives Thore burche wanble! (31. XXXIII. 70.)

Darum tritt auch die Seele Elpenors, der unbegraben in der Behausung Kirkes zurückblieb, flehend um ein Grab vor Odpffeus, da dieser, Tirestas zu befragen, an dem Eingange des Todtenreiches opferte.

Nicht unbeweint, unbegraben verlaß mich, wann bu hin= weggehft

Scheibenb von mie, daß nicht bir Götterzorn ich erwecke! Nein, mich verbrenne zuvor mit ben Ruftungen, bie ich geführet ;

Baufe bann am Geftab bes graulichen Marmors ein Grabmal Mir ungludlichen Mann , wovon auch Runftige boren.

(Dopff. XI. 75.)

Dieser Bunsch fernhinschallenden Ruhm gu bewahren, ift die zweite Rucksicht, weßhalb die helden so gerne ein Grab sich erhöhet sahen, — weßhalb man es an die herrschendsten Stellen seste — weßhalb es so ehrenvoll war, ein Denkmal zu erhalten.

Hetter, ba er vor Iliums Mauern ben Tapferften aller Uchaier jum Kampfe fordert, gesteht ihm gerne zu, daß, wenn er ihn bestege, mit Pracht ihn bestatten die »hauptumlockten Uchaier«

"Und ihm ein Mal auficuten om breiten hellespontos, Runftig fagt bann einer ber fpatgeborenen Menfchen Im vielrubrigen Schiff jum bunklin Meer hinfteuernb: Seht bas regende Grab bes langt gestorbenen Mannes, Der einft tapfer im Streit hinfant bem gettlichen hettor. (31. VII. 85.)

Beklagend fpricht in ber Unterwelt der Peleide

n-Satteft bu bod in ber Ghre Benug , mit welcher bu berrichteft ,

Fern im trofischen Band ben Tob und bas Schickfal gefunden! Denn ein Denkmal hatten gefammt bir erhöht bie Uchaier!" (Obyff. XXIV. 39.)

Und Agamennon preiset ihn eben deshalb glucklich, weil ihm das Heer der Achaier ein großes bewunderungswurdiges Grabmal häufte am Strande bes Hellesponts:

Dag es fern fictbar aus ber Meerfluth ware ben Mannern Allen, bie jest mitleben, und bie fenn werben in Zukunft. « (Dbyff. XXIV. 84.) Wie das Grab gebildet war, geht aus mehreren Stellen der Ilias fowohl als der Odnffee hervor,
die ich zum Theile schon angeführt habe und zum
Theile noch anführen werde. Daß man auch Zeichen
barauf setzte, beweiset die Saule, welcher mehrmals auf Ilos Grabhügel erwähnt wird; auch bei
ber Bestattung eben des Elpenors heißt es:

"Und nachbem wir ben Todten verbrannt und bie Ruftung bes Todten,

Bauften ein Grabmal wir, und ftelleten oben bie Gaul' auf, Befteten bann auf ber bobe bas icongeglattete Ruber." (Dbyff. XII. 15.)

Merkwurdig ift, daß bei dem Sugel des Patroflus feiner Schlichtung der Steine erwähnt wird, wohl aber bei Sektors Sugel. Dort heißt es nur: "Magen im Rreife bas Mal, und warfen ben Grund in die

Rundung Rings um ben Brand und häuften geschüttete Erbe jum Sügel, (Al, XXIII, 255.)

Sier aber :

"Senkten fobann es hinab in bie hohle Gruft; und barüber Sauften fie machtige Stein in bicht geschloffener Ordnung, Shutteten bann in ber Gilebas Mal.". . . . (Il. XXIV. 795.)

Bahrscheinlich aber ift dieser Unterschied barin begründet, daß die Bedeckung der Brandstätte des Patroklus nur eine einstweilige war, denn die Danaer häuften ja nach Uchilleus Tode erst »das große bewunderungswürdige Grabmal. Der Ausbruck in die hohle Gruft ift auch die einzige Stelle, wo

eines innen frei gehaltenen Raumes Erwähnung gethan wird, wie folden Ujar geöffneter Tumulus darthut. Da man über die hohle Gruft mächtige Steine
und dann noch Erde gab, fo mußte die Höhlung bereitet fenn, folche Laft zu tragen, alfo gemauert
und zwar fo mächtig gemauert, wie Ujar Tumulus zeigt.

Homer erwähnt in der Iliade nur der Gräber der Myrina, des Aispetes, des Ilos, des Heftors, und jenes des Patroklus und Uchills, und endlich des Throsmos oder der gemeinschaftlichen Begräbenißtätte. In der Odyssee erzählt Nestor dem Telemachus, wie in jenem Lande um des herrschenden Priamos Feste, wo sie so viel des Jammers erdulaten, die Tapfersten nach einander, alle vertilgt wurden:

"Dort liegt , Ufar, ein Belb wie ber Kriegsgott; bort auch Uchilleus,

Dort fein Feeund Patroklus, an Nath Uniterblichen abnlich, Dort auch mein geliebter Antilochos, tapfer und fehllos, Uch mein Sohn, der im Caufe so rafc war und in ber Felds follacht! (Dbyff. III. 410.)

Die Soelen biefer vier helben läßt auch im Unterreiche homer immer mit einander mandeln; sie erscheinen gemeinschaftlich vor Tirestas:

nSeto kam auch die Seele bes Peleiaben Achilleus Auch bes Patroklus zugleich, und des edlen Antilochos Seele Mjar auch, bes erften vorbem an Geftalt und an Bilbung Rings im Dangervolt, nach bem tabellofen Uchilleus." (Donff. XI. 470.)

Sie begegnen auch gemeinschaftlich ben Freiern der Penelope, nachdem jene von Odnffeus er= schlagen in die Unterwelt eingeben ;

"Und fie fanben bie Geele bes Peleigben Udilleus Much bes Patroflos Geele, und Untilodos, jenes Erhas benen ,

Much bes gewaltigen Mint, ber ragt' an Geftalt und an Bildung

Ringe im Danger Bolf nach bem tabellofen Uchilleus, Welche ftete um jenen fich fammelten. ....

(Donff. XXIV. 15.)

Underer Gräber erwähnt homer nicht. Was ich über jenes hektors benke, bab' ich oben gesagt. Das ber fprunggeubten Mprina und jenes bes Uisnetes unterliegen feinem Zweifel. Gewiß ift, daß jenes des 3los und der Throsmos nicht mehr besteben. Mjar und Udvilles Sugel find binlanglich bewährt. Roch aber haben wir, ohne jener Graber auf ber Sohe von Vergamos zu gedenken, und wenn wir auch Untilodus fondern, und ihm ben Sugel neben Uchill anweisen, zwei Mamen zu vergeben, benn zwischen Jenischehir und Jenite fteht ber oft erwähnte mächtige Sügel und füdlicher, über bem trojischen Vorgebirge, auf die Mand des Geftades hinaus gebaut, ein anderer, der fleiner als jener. Wie wenig Berechtigung man habe, ben ei= nen den des Untilochos zu nennen, haben wir ichon

besprochen. Den anderen heißt man bas Grab bes Peneleus; ob mit mehr Berechtigung weiß ich nicht.

Die Alten sahen den Grabhügel neben jenem des Achilles als den Ehrenhügel des Patroklus an. Allerdings war es Sitte, solche Denkmale auch dann zu erheben, wenn man die Gebeine anderorts bewahrte und Mencleus selbst erhob dem königlichen Bruder am Agpptos, » dem himmelentsprossenen Strome, « ein Grab »zum unauslöschlichen Nacheruhm, « da er vom Meergreise Proteus die Ermordung des Bruders im heimathlichen Arges verzahm. (Odysf. IV. 584.)

Die Meinung der Alten mag also gegründet seyn, und ich glaube, es gehört eben nicht viele Befcheidenheit dazu, meine Meinung, ohne weitere Prüfung, jener Alexanders des Großen nachzustellen. Dennoch wag' ich feines der beiden, die nach dem ägeischen Meere schauen, mit Antisochos Namen zu belegen. Sie sind zu ferne von dem des Achilles Ich halte sie für Gräber anderer achäischen Führer, die da noch im Tode nach der Heimath schauen wollten

<sup>\*)</sup> Man vergleiche biefer Stelle über bie Zumuli, was ber Berfaffer im Auffage Re. II. über bie Graber ber Ros nige von Lybien, und in Ar. II, über bie Graber an ber alteften Smyrna fagt. Der Der ausgeber.

Non Afar Grabe noch einmal Fern und Rah überblickend, nahm ich Ubschied von Troja's Chene, und eilte über weitgebreitete fanfte Sugel, mit fleiner Gall = Giche dicht bewachsen, nach Erinkoe guruck. Mußer bem Orte enthullte mir ber Abend noch einen herrlichen Unblick, ber mir, wie febr ich ihn auch gesucht hatte, bis dahin nicht geworden war. Ich fab, ba eben die Sonne verfank, ben riefigen Ut hos über der Gee - einen einfamen mach= tigen Regel steben — auch er, gleich der höchsten Ruppe bes 3da, einem Tumulus abnlich. Plinius erzählt, daß zur Zeit ber Gonnenwende ber Schat= ten dieses Berges bis an eine Statue, Die auf bem Plate von Myrina auf Lemnos ftand, reiche; und Raftner berechnet die Entfernung beider Puncte auf 1° 1' 56"; also braucht der 21thos nur 5188/46 Toifen zu haben, damit fein Schatten am 26. Upril und 25. August diesen Zielpunct erreiche. Boffius aber berechnet beffen Sohe jum mindeften auf 836, wahrscheinlich aber auf 1040 Toisen.

Auch Lemnos gewahrte ich abendwarts aus dem ungewissen, leife zitternden Spiegel der See sich erheben; Tenedos aber, die thrazische Halbinsel, Imbros und die hohen Samothraken waren mit dem glühenden Schmelz der letten Strahlen übergossen. Hieraus ergibt sich, daß Aschlos nicht zu viel sagte, wenn er Elytem-

nestra durch Feuerzeichen vom Ita nach dem Borzgebirge Hermes auf Lemnos und von da auch dem Achos u. s. w., die Nachricht von dem Falle der heiligen Troja erhalten läßt (Ugamemnon 1. 2) Unten im Thale, da wo am Gestade ein einsames Türkengrab, mit seinem Steinturban über dem Haupte und einer Inschrifttafel zu den Füßen, erzhöht ist, und ehrwürdiges Dunkel schon aus dem Hellespont stieg, kamen, wie Gestalten aus Träumen genommen, vermummte Weiber, durch einen Mohren geführt, auf schonen Rossen an uns vorüber. Dann siel die Nacht ein. In der dritten Stunde aber, da eben der Wind von Süden nach Norden umsprang, erreichten wir den Rhodius und unser Haus im Dorfe der Dardanellen.

## Tagebuch einer Reise von Smyrna

Cardis und Bruffa nach Conftantinopel.

(November und December 1825.)

Rurg vor acht Uhr verließ ich meine Behaufung. Regen hing ichwer am himmel, aber ich mußte die Zeit nehmen, wie ich fie fand. Gobald ich aus dem Labprinthe der Straffen ber Stadt und bis an die Karavanenbrücke gelangt war, nahm ich den Weg zur Rechten burch die Garten, um ben Ramehlen auszuweichen, beren lange Buge in ben Morgenftunden die Sauptstrafe fullen. In ben Babern ber Diana erreichte ich biefe wieder. hart an ben Sügeln läuft fie bin, welche ben Auslauf des Pa= gus bilden. Diese Sugel find trefflich bebaut; treff= licher ift es jedoch die Ebene gur Linken, die in ib= rer gangen Ausdehnung einem Garten gleicht, wo von Baum zu Baum Reben und Blumengewinde fich schlingen. Mach einer Stunde blieb mir ein verlaffener Begrabnifplat zur Rechten. Refte aus ent. legenen Jahrhunderten, Tempeln und Bautrummer, waren da aufgestellt als Male. Noch weiter zur Rechten, auf dem Abhange der Hügel, liegt das Dorf Kokludicha, wo einige Franken und Urmenier aus Smyrna ihre Sommerhäuser haben.

Kunfgebn Minuten Beges weiter, fteht links an der Strafe ein mit alten Marmorftucken umlegter Brunnen; Olivenbaume beschatten benfelben. Die Dörfer Ifcheflar und Burnabafchi zeigen fich an ben Hügeln. Soch darüber ragt das Haupt bes Pagus. Bor fich hat man, malerisch geordnet, Cy= preffen, welche bie Wand einer freien Kelbitrecke bilden. Marmorpflocke mit Turbans gefront glangten bagwiften; fie fteben über Grabern. Um halb Behn ritt ich burch einen fcmalen Bad, ber unter Corberrofen babinraufcht. Gine Steinbrude, von ir= gend einem wohlthätigen Mufelmann erbaut, blieb gur Linken, in der Regenzeit bem Wanderer von Werth. Gin Grieche, ber auf einem Efel geritten fam und ausweichen wollte, freugte ten 2Beg. Darüber ergurnte mein turfifches Gefolge nicht wenig. Erzählungen , um ju beweisen , welch übles Bor= zeichen dieß ware, ichlugen an mein Dbr, wie Bel-Ien nad bem Sturme ans Ufer.

Sit man noch eine halbe Stunde durch Olgarten geritten, fo kommt man an die fanften Gugel, welche die Verbindung zwischen tem Pagus und Sipplus, nordlich von Burnabat, bilden. had fchilar, ein anderer Lustort der Smyrner, bleibt rechts; rechts auch eine tiefe Spaltung der Hügel, welche den Hintergrund des Gemäldes von Smyrna für benjenigen, welcher von der Rhede aus die Stadt und Gegend betrachtet, angenehm bricht. Die Pstege des Bodens hat aufgehört, — niederes Waldgestripp deckt denselben, — einige Kalköfen sind da angebracht.

Um halb eilf Uhr war ber Rücken erstiegen. Wir ritten quer über benselben bis zu einem Wachhause unter einer herrlichen Piniengruppe. Da wies eben ein Scheik der Wache das Teskereh, d. i. ein kleisnes Zettelchen, welches den Reisepaß ausmacht, dessen Siegel die Wache aufmerksam besah. Erst seit Kurzemist die Einrichtung getroffen, daß jeder Reisende auch im Inneren des Landes mit einem solchen Zettel versehen sonn muß. Vor uns senkte sich der Weg in ein schönes Thal hinab, das zwischen dem Sipplus und Pagus nach Oft = Nord = Oft ausläuft. Ein Bach rauscht durch dieses Thal, den man auf einer Steinbrücke von mehreren Vogen überschreitet.

Auf den jenseitigen Höhen liegt das Dorf J a desche E e, ein Pinienwaltden zur Seite. Dort steben ein Wachhaus und ein Köschk, worin Reisende Unterkunft finden; gegen halb zwölf Uhr erreichten wir diese Stelle. Es regnete heftig. Wir hielten an, froh ein Obdach zu finden. Dort sagen, bei

Kaffeh und Pfeife, lustige Leute rings um einen Bitherspieler, ber ihnen Lieder des Krieges und ber Liebe sang.

Steigt man die Höhe weiter hinauf, so läßt man zwei Brunnen zur Linken und einen zur Rechten. Von der dritten Hügelstufe sieht man zum legten Male den Golf von Smyrna mit dem breiten Rücken des Mimas und Klazomöna's sanft einzgekrümmtes Gestade, — unter und vor sich aber hat man die Ebene des Hermus, hohes Gebirge zur Linken, Hügel im fernen Hintergrunde. Nahezur Rechten bleibt der Sipplus, felst und hoch, einsam und öde. Kaum daß man hinabzusteigen beginnt, trifft man eine Quelle zur Linken. Fetzchen hängen darum, Opfer der Gläubigen, sich und den Ihrigen Heilung vom Fieber zu gewinnen. Ein Scheick soll bort begraben liegen, der im Ruse der Heiligkeit starb.

Der Weg ist abscheulich, barum heißt die Stelle auch Sabundschubal. Erft um ein Uhr erreichten wir die einsame Wad- und Raffehstube Raregobschaft af est. Ein Sehöfe, gelehnt an die Feldwände des Sipplus, bleibt zur Nechten. Man senkt sich tiefer und tiefer. Durch eine Schlucht von der Strafe, der wir folgten, getrennt, sahen wir zur Linfen eine zweite, die ein reicher Türke zum Behuf der Saumthiere gebaut hat. Ramehlen ist auch diese

Protefd: Ugypten u. Rleinafien. III. 11

zu fteil; die Karavanen gehen baher von Sninrna über Kaffabar nach Magnesia, d. i. durch die Chene zwischen dem Sipplus und Amolus.

In der Schlucht vereinigen fich beibe Straffen. Da führt eine neue Bogenbrucke über ben Bießbach ; ein fchoner Brunnen fteht baneben. Die Gegend ift leer und mufte; den Gindruck erhoht bas fcwarze Schiefergeftein, bas überall burchblickt. 3ft man abermals an einem Wachhause vorüber und über eine Steinbrude von fechs Bogen gefommen, und hat zur Linken auf der Bobe ein Dorfchen ge= laffen, fo tritt man durch einen Felfenriß aus ber eine halbe Stunde langen Schlucht in bie Cbene. Um Ausgange fteht ein Gehofe, eine Dub = le zur Linken, ein Tumulus zur Rechten. Aufge= rollt ift die weite Klur, mit ihrer majestätischen Bergbegrangung, welche, nach eben geendetem Regen mit bunflem warmeren Blau befleidet, naber vor bas linge gerückt schien. Der Weg führt nun, am Rufe tes Gipplus über mehrere Biefbache, an einer hoben einsamen Fichte vorüber, neben der ein Brunnen läuft, und von wo aus man zuerst bas Schloff von Magnefia erblickt, bas wie ein Ring der Garmaten auf eine fteile Sohe gepflangt ift, von der Felswand des Sipplus überragt. Bald bar= auf zeigt fich die Stadt; fie gleicht einem Balbe von Eppreffen und Minarets, auf den legten Abfallen bes Gebirges wuchernd.

Um drei Uhr stieg ich im Chan von Magne fia ab, der bequem und mit dem Nöthigen versehen ist. Mein erster Gang war durch die Stadt selbst, welche in nichts von den übrigen türkischen Städten verschieden ist. Leichte, bemalte Häuser, — eine Menge von Garten, — Eppressenwäldchen mit Grabstatten, — enge, krumme, schmutzige Gassen, — viele öffentliche Brunnen, — zierliche Moscheen, — ein ansehnlicher Bazar, auf welchem sich Menschen an Menschendrängen, und wo Waaren im Überstusse, jede besondere Gattung in ihrem besonderen Bezirke, ausgelegt sind. In einer der offenen Hallen saßen bloß Frauen, welche gesponnene Wolle seil hielten; ihr Untlig war sorgfältig mit schwarzem Flor vermummt.

Die Trummer bes Schloffes bieten wonig Merkwürdiges bar. Es ist ein Bau aus griechischer Kaiferzeit; dreifache Ummauerung auf drei Stufen
der Höhe, mit runden Thurmen und machtigen Zwiichenwällen, bildete die Befestigung. Die Unterlagen sind älter, und streckenweise sogar polygonisch;
der spätere Bau ist aus Stein und Ziegeln, mit
Säulenschäften und anderen Resten römischer Bauten untermischt, jest ist die Zerstörung so weit
vollbracht, daß man nur mit Muhe den Plan die-

fer weitläufigen Burg aufzufaffen im Stande ift. Die Aussicht ift reißend; durch sich felbst und den Himmel begränzt, streckt sich von NW nach SO die Ebene hin, reich an Bäumen, zwischen denen stellenweise der Hermus und der Hulus hervorbliten. Magne sia, mit seinen zierlichen Minarete, mit seinen Auppel-bedeckten Armenkuchen und Bädern, mit seinen goldgeschmückten Todtenmalen zwischen Eppressen, liegt zu den Füßen über mehrere Hügel gebreitet, die weit hinaus in die Ebene greifen.

Diese Stadt gehört unter die reichsten Rleinafiens. In der Meinung der Muselmanner steht fie außerdem durch Strenge der Sitten und Eifer für Religion hoch. Man gibt ihr über 40,000 Einwohner, darunter an 15,000 Griechen. Sie ift der Sig eines Pascha.

Die Geschichte nennt sie frühe; ben Römern fiel sie nach dem Siege Scipio's über Untiochus am Hull zu, und blieb eine freie Stadt. Erdbeben warf sie in Trümmer; Liberius aber half ihr empor. Kauser Michael fand in ihren Mauern Schutz, da die Türken im Jahre 1303 den Hermus bis an beffen Ausstuß herunter zogen, und entfloh aus ihr zur Nachtzeit. Roger warf italienisches Kriegsvolk in den Platz; die Einwohner emporten sich gegen basselbe, und zogen sich dadurch eine Belagerung zu,

die jedoch ohne Erfolg blieb. Im Jahre 1313 fiel auch Magnesia in Sarkhan's Hand, der später Sultan von Ikonium ward. Nach Magnesia zog sich Umurat zurück, da er, 1443 das Reich an seinen Sohn, Mohammed II. überließ. Moschen und Klöster zeigen noch von dieses Herrschers und dessen Gattinn Prachtliebe und Frömmigkeit; Gräber von dem gemeinsamen Loose aller Sterblichen.

Non Magnesia schlug ich den Weg nach Sarbis ein. Man begleitet die Hügel, außer der Stadt, nur wenige hundert Schritte, dann verstächen sich dieselben und die nackte, dunkelgraue Felswand des hohen Sipplus bleibt ohne vermittelnde Verbindung nahe zur Rechten. Links breitet sich die Ebene bis an die Verge, die nach Pergamus ziehen und bis an jene im Norden des Hulus hin, dessen Und deutlich aufthut. Das Auge würde ermüden an dieser Ebene, wenn nicht reiche Gruppen von Pappeln und anderen Bäumen sie schmückten.

Über aufgeschwemmten Grund ritten wir, die Richtung O bei S verfolgend. Nach einer halben Stunde hatten wir auf sanfter Höhe einen Brunnen zur Seite; zehn Minuten weiter einen anderen in der Tiefe. Jetzt hielten wir uns Oft, kamen
an einem Tumulus vorüber und nach einer Viertelstunde an ein Wachhaus. Man ist in der Tiefe.
Sumpf von der einen, Felsen von der anderen Seite

Elemmen die nach SO febente Etrafe bermaffen ein, daß faum Plat fur biefelbe bleibt. Mouer= refte gieben langs berfelben, mabricheinlich Refte einer Wafferleitung. Der Gumpf ftreckt fich weit in die Ebene, bobes Schilf bewachft benfelben. Er nimmt feinen Urfprung an einer Quelle, bie, bart an ber Strafe, mit vier Mundungen aus bem Fel= fen fpringt. Ein Mauerbogen wolbt fich barüber und zeigt, daß irgend ein Bau ba bestanden habe-Mafe baran ift ein Wach= und Kaffebhaus, mas in fo ferne eines und basfelbe bedeutet, als in Rleinaffen mit jenem biefes jederzeit verbunden ift. Gine ftarfe Mauer von Bacfteinen gibt bort tem Gumpfe Schranken. Gine halbe Stunde weiter bemerkte ich mitten auf bem Wege einen Salbzirkel aus Steinen eingelegt, mahrscheinlich der Rest der Umfaf= jung eines Tumulus. Ein folder Grabhugel fteht nabe baran gur Linken ber Strafe.

Die Felswand des Sipplus bricht an diefer Stelle in eine Schlucht voll abenteuerlich gezeich= neter Maßen, woraus die Einbildung sich eine Niobe schaffen mag. (Pausan. VIII. 2.) — Ich weiß nicht, ob diese Stelle dieselbe ist, von welcher Chandlet '79. Capitel) spricht; jedes Felsgebirge bietet Maturspiele dar, welche der Wunderglaube heiligen kann.

Nahe an der Straffe zeigt fich ein Grab in den Felsen gehauen; die ganze Mafe bes Gebirges ift

hie und da bis auf den Grund gespalten. Diese Erscheinung, dann eine Menge Höhlen und Niffe deusten auf jene Zeit, wo ein Erdbeben die alte Sispylus, die auch Santalishieß Plin. VIII. 29.), die Hauptstadt Maoniens, verschlang und Sumpffelbst ihre Spur verbekte.

Die Felswand ift stellenweise wie geglättet. Nach einer Stunde vom letten Bachhause, findet man in bieselbe ein Gemach gehauen, darin ein Brunnen läuft, das Waffer ift leicht und gesund. Wanderer und Arbeiter im Felde wiffen es zu schätzen. Das Gemach hat eine Art Giebel, steilablaufend und breieckig: es scheint ein Werk grauer Vorzeit.

Bald darauf tritt der Sumpf wieder nahe an die Straße und verengt sich noch mehr, als oben. Quellen springen unter dem Felsen vor. Dieser mit schiefen, ganz nackten Lagerungen, steigt unter einem Winkel von 70° in die Wolken auf. Hier ist abermals ein Grab eingehauen; ein längliches Halbrund wölbt sich darüber und man erkennet, daß eine Verkleidung mit Marmor, oder sonstiger, Serrath, angebracht war

Nach e ner Viertelstunde beginnt ter Voben fich zu heben — die Felswand zur Rechten endet, — ein Walthügel, mit dem warmen Grun der Pinien bekleidet, erscheint nach tiefer Richtung als letter Fuß des Sipplus. Mehr und mehr tritt die Masse

Der amolus vor und die Ebene thut fich in weiterer Berlangerung auf. Sie ftreckt fich zwischen dem Emolus und bem Gebirge, bas den Hermus vom Hyllus scheidet, hin, Karadagh genannt, bas an Geftalt und fanften Umriffen dem Pentelikon gleicht.

Un der Strafe fteht ein Brunnen und weiter bin verrath eine Baumgruppe irgend ein Gehofe. Dief erreichten wir in ber britten Stunde. Die Stelle ift eine bochft anmuthige. Ein Dorfden lebnt fich an den Waldhügel, davor fteben zwei Tumuli; ber eine frei und enthullt, ber andere von Pinien umschattet und mit einem Turfengrabe gefront. 3ch bestieg dieselben; die Ebene bis zum Raradagh mag vier Stunden Breite haben. Gie ift mit Mais, Baumwolle und Wein bepflangt. Der Reichthum an Baumen erhöht ben Reit; aber es fehlt die Geele: ein großer Strom. Der Hermus blift nur an we= nigen Stellen ver, und ift überhaupt fur bas Gemalbe zu flein. NW zieht die Ebene von Dag= nefia bin; NO biejenige von Gartis; SW bie gwi= ichen dem Gipplus und Imolus, welche mit derjenigen des Kanftrus in Verbindung fteht. Die Tumuli haben 120 Schritte Umfang und 60 Fuß ichiefe Bobe. Sinter dem Dorfchen auf der fahlen Schneide, Die jum Sipplus auffteigt, zeigen fich Refte alter Mauern.

Chanbler meint, die Sauptstadt Maoniens habe an der Stelle des obenermahnten Sumpfes gestanden; ich denke sie mir an der eben beschriebenen, die gewiß einladender zur Anlage einer Stadt war. Oder stand hier Mostene, von der Cellarius spricht? (O. A. T. II. p. 132.)

Um früher erwähnten Gehöfe findet man auch ein Wachhaus. Daran kommt man über einen Gieß-bach; ein Paar Brunnen bleiben rechts, ein anderer links; dann hat man das Dörfchen Karalamli auf dem Auslaufe des Sipplus, neben welchem die Straße, S 20° O, hinführt. Mächtiger als der Sipplus, erscheint der Imolus vielhäuptig; die Wolsten häuften sich um denselben und heftige Negengusse kamen uns entgegen.

Die Straße zieht burch Weinfelber, mit hohem Schilfe bezäunt. Sie war nach Landesweise
so besucht, als irgend eine in Europa. Karavane an
Karavane ging oder kam, — Bolk aller Classen vom
bettelnden Derwisch auf bemüthigem Saumthier bis
zum stolzen Uga auf kühnem Lartarrosse strömte
ab und zu, — Frauen in Menge, Kinder, den
Hausrath auf Lastthiere gepackt, schienen zu übersiedeln oder vom Lande in die Stadt zu ziehen, —
Männer aller Farben, in bunten Kleidern und feinen Wassen, trieben ihre Geschäfte.

Mach einer halben Stunde hatten wir abermals ein Wachhaus erreicht und kurt barauf einen Tumulus, bann ritten wir durch einen Bach, die Steinbrücke zur Seite laffend, kamen an einem Brunnen und in der nächsten halben Stunde an einem anderen Wachhaus vorüber; dort aber beginnt ein Steindamm, der zwischen Mais und Baum-wollenfeldern, unter dem Schatten hoher Nußbäume, quer durch die Ebene zwischen den Sipplus und Emolus, O 10° N, führt. Die Abfälle des Ersten brechen knapp vor diesem Damme steil ab; diesenigen des Letzten strecken sich sanft dem Wanderer entgegen. Eine Reihe von Pappeln verkündet die Lage von Kassata an Fuße des Emolus.

Bevor wir diesen Ort erreichten, der eine und eine halbe Stunde vom zulest erwähnten Bachhaus entfernt liegt, kamen wir über einen starken Gießbach, der dem Jermus zueilt, und über welchen eine Steinbrücke von vier Bogen führt, — an ein Paar Brunnen und an einem großen Tumulus vorüber, der weithin sichtbar ist, dann abermals durch einen Gießbach, dessen Bette ein Sinnbild der Verheerung gibt. Mahe daran drängen sich die reichen Gärten von Kaffabar, wo ich in einem trefflichen Chan abstieg, der über hundert Gemächer für Neisende und Stallungen für viele hundert Thiere enthält. Die Früchte und das Gemüse dieses Ortes sind in ganz Vorber-

affen berühmt; Karavanen bringen davon eine Menge nach Smyrna und Constantinopel. Kaffabar ift sehr ausgedehnt, hat einen wohlversehenen Bagar und drei oder vier Moscheen.

Un diesem Orte steht ein Wasserbehalter, von bem zwei Albernheiten im Schwunge sind. Die Leute behaupten nämlich, daß jedesmal, so oft er gereiniget werde, ein Monsch darin den Tod finden müsse, und daß fünfzehn tausend Rinnen davon ausgehen. Die Grundsesten bieses Baues sind antik.

Oftlich bovon sieht man einen Tumulus von 246 Schritten Umfang und 96 Fuß Abhang. Die Regelform ist rein erhalten. Die jüdischen Bewohener von Kassabar haben baran ihre Grabstätten. Ich ersah mir diese Höhe zum Überblick ber Gegend aus, benn, auf allen meinen Reisen war die Betrachetung des Landes von günstigen Standpuncten und bei glücklicher Beleuchtung mir jedesmal einer ber liebsten Genüsse. Gerade im W blieb mir der Durchegang zwischen dem Emolus und Sipplus, durch welchen die ebene Karavanenstraße von Emprna nach Magnesia zieht. Hundert achtzig Grade des Kreises nahm sedann mit acht Häuptern der Emolus ein, der heilige Tmolus, wie Uschylos in seinen Persern sagt, und wo, nach den orpheischen

Symnen (48. 49.), Sippa ibre Busammenkunfte mit dem wunderbar geborenen Gotte feierte; bas erfte diefer Saupter, am Durchgang, breit aufge= ftuft im W bei S; das zweite, gedoppelt und fpit, im SW bei W; bas britte, fanftgerundet. im SW; bas vierte und funfte, gedebnt, im SW bei S und SSW; das fechste und fiebente, nie= berer, in S und SSO: das achte, über durch: wühlte Sügel ragend, in O bei S. Tief binein nach O ftreicht die Ebene von Gardis, in fernster Ferne von einer boben Bergmaffe begrangt. Bugel liegen derfelben vor, auf welchen man, in O 150 N, einen riefigen Tumulus ausnimmt. Dort find bie Graber ber Konige von Lydien; Diefer Tumulus aber ift berjenige des Alpattes, bes Baters des Krofus. Jene forne Bergmaffe, beren Umriffe Gewitterdunkel mich kaum erkennen ließ, und eine zweite in ONO nehmen 35° ein. Dann fteigt mit fanfter Krummung ber Raradagh auf, beffen Giner 2(u3= lauf in O bei N, ber andere in N bei W, beffen beide Spigen aber in NNO liegen. hinter dem 2luslauf im N bei W, hebt fich, jenfeits des Sollus, ein blauer Regel. Dann ftrecht fich ein breiter Rücken auf 40° hin. Die bemerkbarfte Stelle besfelben ift eine Felfenmaße, die, gleich einer Burg, auf der boch= ften Gpige in N 25° W fist.

Dieser hintergrund wird scharf burch den Sipplus in N 55° W durchgeschnitten, ber sich als hohe, einfache Masse auf 45° ausdehnt, bis er dem Emolus gegenüber abfällt und so den Kreis schließt. Jenes Schnechaupt, deffen Chandler auf seiner Reise von Kaffabar nach Magnesia, als in der Ferne zur Linken, erwähnt, und das Barbier de Bocage für den Berg Mastusia halt, muß eines der häupter des Imolus senn.

Die Grabsteine rings um ben Tumulus befebend, bemerkte ich, bag fie durchaus Trummer al= ter Bauten waren, - Stucke von Epiftnlen, von Rnaufen, von Caulenschaften u. f. w. Gin forinthischer Pfeilerknauf fiel mir, als von schöner Ur= beit, auf; ein Cowenhaupt ziert die Unterseite von deffen Borfprung, Ukanthus und Gier find von edler Sand. Rabe baran liegt ein Block, worauf eine Gule mit gespreiteten Klügeln bargestellt ift, ein Stud von unten auf zu feben. Wenige Schritte weiter, an der Mordfeite des Tumulus, liegt eine Metope aus weißem Marmor, 40 Boll lang und 28 hoch. Darauf find brei Riguren in halberhobener, treff= licher Urbeit. Die Erfte, eine bekleidete Victoria, voreilend im Laufe, den Schleier boch über das rudgewandte Saupt geschwungen, winkt einem jungen Selden, der ihr mit voller Kraft des Berlangens folgt. Ein Selm bedt beffen Saupt, - über die

Schulter hangt in weiten Falten ber Mantel, — der übrige Theil bes Körpers ist entblößt. Vordrängt die Nechte mit gehobenem Schilde, vor auch der Fuß, zum Schritte ausgeholt; die Linke birgt sich im Mantel. Dieser Jüngling wendet gleichfalls das Haupt und zwar einem anderen Jünglinge zu, der ihm nachstrebt. Behelmt wie Jener, ist Dieser auch bekleidet. Die Nechte halt den Mantel um den Leib geschlungen, die Linke ist wie zum Winke gehoben. Er blieft zurück; so zog der Künstler das geistige Band durch eine Folge von Figuren.

Woher biese Erummer? — Aus Sardis, benke ich. — Die übrigen Grabftatten von Kaffabar enthalten außer einigen glatten Saulenschäften beine Refte.

Von Kaffabar nahm ich ben Weg Oft burch bie Ebene längs ben Füßen des Emolus. Nach der ereften halben Stunde erreichte ich zwei Brunnen, der eine rechts, der andere links der Straße, und fünfzehn Minuten weiter eine Pappelgruppe, in deren Mitte ein Bachhaus steht. Unter majestätischen Platanen läuft dort, zur Linken, eine Quelle, und ihr gegenüber bieten Todtenäcker alte Trümmer austuf dem durchwühlten Abhange des Imolus zeigte sich ein Turkomanenlager. — Kurz darauf kommt man abermals an Grabstätten vorüber, und läßt auf der Höhe, an der zerriffensten Stelle des Gebirges,

das nur rethbraune Thonerde und nicht ein Steinden zeigt, bas fleine Dorf Kaffabar-Derbend, von Nadeln, Zinnen, Trichtern und anderen abenteuerlichen Scherzen bes Bodens umgeben. Diesen nackten Maßen folgen waldbewachsene Höhen, über die ein Paar mächtige Spigen des Gebirges schauen.

Roch immer reitet man über gut bebauten Grund. Diefer, und bas leben auf ber Strafe, thaten mir wohl auf dieser Erde uralter Erinnerungen, die noch immer gibt und nahrt, wie in den jungen Sagen ber Borgeit. Ramehle in langen Bugen, gingen und kamen. Die einen trugen Grapp aus Philatelphia nach Emprna, die anderen abentlandische Karbehölger nach Ungora. Gin Turte aus biefer Stadt ichloß fich an uns. Underthalb Stunden von Raffabar betraten wir bas Bette eines Biegbaches, beffen Breite faft funfgebn Minuten Beges betrug. Ein Bald von Ugnus, Caftus und Lorberrofen war darüber ausgebreitet. Um anderen Ufer famen wir in ein artiges Birkenmaltchen, mo bie Reben bie Wipfel der Baume überkletterten und die Ranken, wie verlangende Kinder die Sante, barüber empor= ftreckten. Sinter tiefem Waltochen begann Sutweite, der Boden fenkt fich nach bem Germus und fteigt jenseits eben fo fanft bis jum Raradagh. Gin Dorf wies fich bort im Connenscheine, mabrend wir bes

Regens und erfreuten. Den Namen bes Orts konnte ich nicht erfragen.

Eine halbe Stunde fpater trafen wir einen zweiten Gießbach und ein Bachhaus baran. Bier bis fünf Tumuli heben sich auf der schmalen Strecke bis zum Fuße bes Emolus hin. Zur Linken der Straße, hinter einem Wältden halb versteckt, bleibt das Gehöfe Urganöh. Rings um dasselbe ift der Boden wieder behaut. Die Breite der Ebene an diefer Stelle beträgt nicht über zwei Stunden. Einige Schritte weiter hat man Reste alter Bauten aus Backsteinen zur Linken.

Man nahert sich mehr und mehr dem Gebirge. Eine halbe Stunde vom Gießbache hat man am Fuße besselben das Gehöfe Tsch ub ka ja. Un der Straße steht ein Brunnen und liegen Marmorblöcke. Fünf Minuten weiter erreicht man drei Tumuli, in gleichen Ubständen auf derselben Linie. Der mittlere ist der höchste. Ein Udler saß darauf; er erwartete mich ruhig bis ich den Gipfel erstiegen hatte, dann erst hob er sich mit langsamem Fluge. Er glich denen, die ich auf der Marathonischen Ebene getroffen habe; schwarzbraunen, dichten Gesieders; das Hinterhaupt grauweiß, Griffe und Schnabel von gewaltiger Stärte. Der Tumulus ist oben eingesunken, oder geöffenet worden; er steht wie das Grab eines Baters zwischen den Gräbern zweier Söhne.

Zwanzig Minuten barauf führt ber Weg über einen Damm oder Wall, ber mit ausgehenden Winsteln vom Emolus nach bem hermus hinabzieht. Um Fluffe zeigt sich ein Gehöfe und an bem Auslaufe des Karadagh bas Dorf Caarkö. — Nun stiegen wir in einen Wafferrest nieder; eine Menge alter Ziezgel sah aus dem ausgebrochenen Grunde und lag sonst dort herum. Zur Nechten standen wieder zwei Tumuli, beide auf einem ähnlichen Walle wie der früher erwähnte. Deffen Winkel springen nach Often aus, die des anderen nach Westen. Rasen deckt beide Walle; Verschanzungen eines Lagers wahrscheinlich. Kein mir bekannter Reisender erwähnt dieser Stelle.

Ich war in ben Bezirk ter Grabhügel getreten. Auf ten Sügeln jenseits des Hermus bemerkte ich, neben dem schen oben erwähnten riefigen Tumulus, zwei andere nicht minder riefige und eine Menge kleinerer, welche zusammen die Graber der Könige von Lydien heißen. Un der Straße selbst stieß ich gleichfalls auf sieben Tumuli zur Rechten, und einen zur Linken, die alle in den Naum von zehn Minuten Weges fallen. Grabstätten voll alter Bauftücke, hohe Pappelgruppen, ein Wachhaus, weiter ein Gießbach, und an dessen Ufer ein Tumulus, auf dem eine einsame Terebynthe ein Türkengrab beschattet, machen den Wordergrund dieser Landschaft. Ein Zug türkischer Frauenritt mir entgegen,

da sie mich erblickten, hielten sie an, steckten sich tiefer in die Schleier, wandten sich abseite, und ritten erst weiter, nachdem ich vorüber war.

Run verließ ich die Richtung Dft, ber ich feit Raffabar (brei Biertel Stunden) gefolgt mar, und nahm diejenige von OSO. Ein Brunnen, ein Tumulus und wieder ein Brunnen blieben in ber nach= ften Diertelftunde gur Geite, und jest wurde ich ber Burg von Sarbis ansichtig, die mir auf bobem, ichwarzen, völlig abgesonderten Bugel, wie ein Markstein auf einer abgestumpften Ppramide erschien. Dreizehn Minuten weiter gewahrte ich in ber Ebene bie Refte ber einft fo machtigen Konigftabt, - fam in ben nachften brei Biertel Stunden über einen kaum mehr kennbaren Wall, ber von den naben Sügeln berunter fteigt und fich bald verliert, - weiter an einem Tumulus links und an einem etwas entfernten rechts vorüber, - aber= mals über einen Ball, ber bem früheren gleichläuft aber weiter hinaus in die Ebene fichtbar bleibt, bog bann gur Rechten in ein Thal, durchritt den rothfärbigen Pacttolus, und war nun in Gart, wo ich vor der Butte eines Turfen, die an den nordwestlichen Abfall des Hügels der Burg sich lehnt, abstieg.

Bo bift bu, Stadt des Kröfus und des Berres?

ften von geftern zusammen geklebt. Rein Dorf bezeichnet bie Stelle. Trummer eines turfischen Gehofes, bas find bie letten Erben beines Namens.

Wenn man auf einer geschichtlichen Stelle ftebt, belebt fich die Beschichte selbst wie bas Steinbild in Pogmalions Banden. Welch einen Ruckblick in die Jugend ber Bolker, in die Beit, wo im Blau ber Kerne und Connenschimmer, Wahrheit und Minthe in einander verschwimmen, gewähret Gardis nicht! Bon ben Enteln bes Endos, durch die zwei und zwanzig Menschenalter ber Berakliden bis zu ten Uhnen des Krofos, in beren Sand eitler Ubermuth, ber Liebe Berbrechen und eines edlen Beibes Rache bas Scepter gaben, wie lang ber Weg! und wie weit ber Ubstand biefes Zeitpunctes von unferen Tagen wieder! - Wenn man nur die Menschen= geschlechter gablt, fo find bie Jahrtaufende furg, benft man aber an die Menge ber Ereigniffe, die fich in einen folden Zeitraum brangen, - an bas Werten, Leben, Untergeben und Verschwinden grofer Reiche und Bolfer, - an bas Gluck und an das Leid, die von ben Millionen und Millionen Menfchen jedes Gingelnen Bruft bewegten, bann erichrickt man vor ber Dauer eines Jahrtaufendes, und athmet ichwer unter ber Laft feiner Maffe.

In der Geschichte des letten Geschlechtes der indischen Könige ist, wie in so mancher anderen, jene Jurechnung für Verdienst und Schuld sichtbar, die unabwentbar trifft, und welchen der Blick, eben weil ihr Maßstab für denselben zu groß und unverständlich ist, nicht begegnen kann, ohne daß nicht bas Herz mit schauberndem Erstaunen erfüllt werde. Es ist bas Verhängniß, welches die Sünden der Väter in den Enkeln, und die der Einzelnen in ganzen Völkern straft; jene Gerechtigkeit, welche nur die Maße zählt, und gegen die das menschliche Gefühl sich auslehnt, ohne sie verdammen zu können.

Gieg ging vor den Enteln bes Onges einher. Smyrna und Kolophon, Milet und Ephefus fühl= ten ihren Urm; alle Gellenen in Uffien trugen ibr Joch, alle Barbaren bis an ten Halys, »ber ba ftrömt von Mittag ber zwischen den Sprern und Paphlagonen und fich ergießet gegen Mitternacht in bas Meer, fo man ben Eurinos nennta (Klio. 6.) d. i. bis an den beutigen Rigil = Ermack, ber burch tas rauhe Land zwischen Weiwobe und Vigir= Kapri, anderthath Tagreifen öftlich von Coftambul, fließt. Und »nachdem biefe alle überwunden und ben Lydern unterwürfig gemacht waren und Cardis auf bem höchsten Gipfel feiner Berrlichkeit ftand, tom= men nach biefer Stadt alle Weifen ber bamaligen Beit aus Bellas, beute Diefer und morgen Jener» -(Rlio. 29.) - Die Stimmen ber Mitwelt priefen und verpfändeten die Bukunft, - die konigliche Burg prangte in Schäben, — feine Herrlichkeit schien zu fehlen, keine Macht mehr zu scheuen; schon bereitete die Herrschsucht, die sich selbst den Sporn in die Seite jagt bis sie überstürzt, die Mittel, die Inseln, vielleicht Hellas selbst, zu unterwersen: da erscholl der Fußtritt der Nemesis in der Königshalle zu Sardis. Zwar rüsteten Babylon, Agyvten und Lakedamon für Krösus; Tausende von Sühnepfern sielen und Gold beschwerte die Altäre der Götter, aber was verkündet war, geschah. "Ziehest du gegen die Perser aus, so wirst du ein großes Reich zerstören« so sprach es vom delphischen Dreifuß. Kröslus zog aus und er zerstörte das — seine.

Run herrichte Korus in ber golbreichen Sarbis und Unterkänige thronten bort in Prunk und Willskur. Auf biefer unscheinbaren Stelle, auf ber nur der Name und die Erinnerung noch leben, beschwichtigte Darius, Königreiche nehmend und verschenstend, ben Gram über die mißlungene Unternehmung auf Scothien. Sier, umringt von Hunderttausensten, träumte Zerres bie Eroberung von Hellas,

"Es fendet die reiche Gardis Der Neisigen viele Im Biergespann Und im Sechögespann, Fürchterlich zu schaun!" (Afchylos: Die Perfer.)

und hier, unter ben Reften berer, bie von Salamis und Mpfale floben, suchte er in wolluftiger Umarmung fein Difigefchick und die erlittene Comach ju vergeffen. Sier bereitete der jungere Aprus ben verwegenen Bug, der ihm fruben Tod und feinem Damen Unfterblichkeit brachte. Sier weilte ber Gieger am Granifus, fein eifernes Beer am Bermus gelagert, und gab Gefete von der Sobe biefer Burg. Bier lebnte ber Romer die Berrichaft Ufiens an. Be= beugt , aber noch immer herrlich ftand Gardis, bis die Sand des Simmels, das Erdbeben, das den Emolus gerriß, Magnefia in Erummer warf, Philadel= phia, Laodicea und Ephefus erschütterte, auch die uralte Indische Konigstadt begrub. Wohl suchten romische Raifer fie wieder ins Leben gu rufen, eine neue Cardis entstand ; das Chriftenthum machte fie ju einem feiner frubeiten Gibe, - aber fie bat feine Geschichte mehr.

wo ift nun jene roffetummelnde lydische Jugend?
— wo das Bolk, das in purpurnen Gewändern ging, goldne Schalen trug, und an die Enden der damals bekannten Erde seines Reichthumes Zeichen sandte?
— wo sind die Reste des Stammes, welcher dem Welttheile den Namen gab? (Melpom. 45.) wo bist du, schöne Paonerinn, die mit leichten Scherzen des Vaterlandes Freiheit weggaukelte? (Terpsich. 12. 13.)

Ich febe mich um; Alles ode und leer. Ich horche; überall Schweigen und Unbewegtheit; ein weites,

verlaffenes Grab und, als Maje barüber, Trummer ber Vorzeit. —

Schwarze, fette Erde, fteil abgebrochen, fo baß an den wenigsten Stellen ein Salm fich baran bangen fann, bildet die nach Mord vorgreifenden Suge bes Emolus. Gie treten im Balbgirkel gurud, mabrend ein furgerer Ruß aus ter Mitte bes Bogens Verbindung vom Imolus vorreicht, mit niederer Diefer thurmt fich, nach bem Ente ju, boch und fteil auf, und tragt ju oberft bie Refte der Burg, -Mauermaffen auf fteinloje Erbe gefett, die bie und da über ben Boden vorgreifen, jeden Augenblick ju fturgen icheinen und boch feit Jahrhunderten in Diefer Lage fich erhalten. Umwühlte Sugel bilben den Ubergang ber Burgbobe gur Chene, die fich weit= bin ausbreiter; jenfeits derfelben aber fteben bie Grabhugel ber Konige.

Im NW des Schloffes geht das Thal des Packtolus ein, das nicht breiter ift, als dieses Flüßchens
Bette, d. i. von 10 zu 50 Schritten, ein Raum,
den das Waffer selten ausfullt und größten Theils
den Platanen und dem Rosenlorber überläßt. Überraschend kündigen sich in diesem Thale die Trümmer
eines Tempels an. Chandler schilderte die Zerstsrung, die dieser Vau seit Schischull's Roise erfahren hatte; ich will diesenige schildern, die er in den

fechzig Sahren von Chandler's Reife bis zur meini= gen erlitt.

Denffonel gab (1750) eine Zeichnung von diefer Ruine. Darin erscheinen feche Gaulen und ein Theil der Cella noch stehend, drei der Gaulen trugenihren Deckbalten. Chanbler fah noch fünf Caulen aufrecht fteben, wovon eine bereits ohne Rnauf, und ber einer zweiten aus feiner Stelle gerückt war. »Der Urchitrav bestand aus zwei Grücken,» fagt er, »wovon bas eine, gleichfalls nach fudwärts verrückt, fich noch bort befindet, mabrend bas anbere fammt ber Caule feit 1699 niebergefturgt ift. Damals ward auch einer ber Rnaufe febr mitgenommen, was man einem Erbbeben gufchrieb. Uber bem Eingang in die Cella fab man einen fo mach= tigen Block, daß man nicht begriff, mit welcher Rraft, oder burch welche Mittel, berfelbe zu einer folden Sohe erhoben werden fonnte. Aber biefes fcone und herrliche Portal ift feitdem zerftort und jener Stein liegt beut ju Tage in einem Saufen von Trummern . . . . . . . . . Ucht Säulen zählte die Vorderseite, da der Tempel noch gang war. Die Bauordnung ift jonisch, - die Schafte find hobigeftreift und die Anaufe geschmachvoll und auserlesener Arbeit. (75. Cap.)

So weit Chandler. Cockerell, ber gu Unfang bieses Jahrhunderts reifete, gibt noch brei Gan-

ten ftebend an. Jest find beren nur noch 3wei in folder Lage. Die Schäfte find unter bem Knaufe eine Eurze Lange boblgeftreift, bann glatt, und baben 34" 4" Durchmeffer. Gie bestanden aus Stücken von ungleicher Sobe, weghalb auch die eine der beiben noch ftebenden Gaulen (diejenige, beren Knauf verschoben ift) beren zwölf, die andere aber dreizehn folder Schaftstücke bat. Das loch in der 2lre ber= felben mißt 6" 6" Breite, 18" Sobe, 8" 6" Tiefe. 22" 4" bes Durchmeffers ber inneren Rreis= fläche find geglättet. Die obere Fläche eines jonischen Knaufes batte 60" ins Bevierte. Von der Cella ift faum eine Gpur. Was von ben Werkstuden ihrer Wande zu Tage lag, ift feit lange verbraucht; was der Boden noch birgt, wird nach Bedarf bervorge= bolt. Eine ber Moscheen zu Magnesia ift aus ben Trummern biefes Tempels erbaut.

Der Stein ist weißer Marmor. Zu Haufen gethürmt liegen die mächtigen Schäfte, die edlen Knäufe, die Reste der Architrave. Jener große Deckstein ist nicht mehr zu sehen. Wahrscheinlich wurde er gesprengt und in Theilen weggeschleppt. Die Armuth der Gegend an Stein mußte den Verbrauch der Trümmer dieses Tempels beschleunigen. Auch die beiden noch stehenden Säulen sind schon angebohrt, um durch Pulverkraft umgeworfen zu werden. Der Iga von Sart, mein Wirth, versicherte mich, daß Probesch: Ägypten u. Kleinassen. III.

er die Ausführung gehindert habe und, so lange er lebe, hindern werde.

Die eben erwähnten zwei Gaulen icheinen ber öftlichen Fronte angehört zu haben. Cockerell glaubt, baß der Tempel ein Oftaftnl Dipterus mit 17 Gau= Ien an den Seiten war, und in der Oftfronte brei Saulenreihen, in der Westfronte zwei, jede zu 8' hatte. Diefe Meinung fann auf die Vergleichung mit anderen jonischen Tempeln derselben Ordnung gegründet fenn; was von der Ruine noch besteht, gibt feine ficheren Elemente biegu. Cocferell berechnet weiter, daß durch die Abschwemmung der unmittel= bar an dem Tempel beginnenden Burghobe der Boden der Cella an 25 engl. Fuß verschüttet, und die gange Sobe der Gaulen mit Ginschluß bes Rnaufes 58' fei. Diefe Bobe ift nach den Berhaltniffen der Tempel zu Branchida, Milet u. f. w. berechnet. 3ch bin geftimmt, die Verschüttung fur nicht über 12' anzunehmen, und zwar, weil eine Nachgrabung im Raume der Cella, in der angegebenen Tiefe, ichon Marmorplatten in folder Lage wies, daß fie für das Pflafter der Cella angenommen werden konnen. Bei einem Tempel, welcher in anderen Theilen fo viele Verschiedenheit von den Verhaltniffen anderer jonischer Dipteri zeigt, mag auch diese nicht über= rafchen. Rach dem genannten Reifenden, ift der untere Durchmeffer der ftebenden Gaulen (35' unter bem Knauf genommen) 6'4"6", ber obere aber 5'6"3" Die Maße, die ich von den umgeworfenen, in geslösten Studen liegenden, Schäften nahm, sind weit geringer. Bielleicht gehörten biese Schäfte den innerven Saulen an.

Cehr merkwürdig ift die Verschiedenheit des Intercolumniums, bas in der Oftfronte noch zwischen feche Caulen zu nehmen ift. Es beträgt in ber Mitte 23' 4" 4" und nimmt nach ben Geiten gleichma-Big ab, fo daß bas nachste 21' 7" 6", bas britte 17' 8" 6" bat. Cockerell gibt den Fronten des Deriftnis 143' 4"9" Breite, - ben Geiten 261', - ber Cella eine vordere Breite von 61' 6". Er halt diefen Tempel fur febr alt, ja aus ben Zeiten ber indischen Könige, fowohl ob ber Bauweise, als ob ber großen Steinmaffen in ben Architraven, wovon ber noch beftebende, der an 25 Tonnen wiegt, ein Beifpiel gibt. Er bewundert mit Recht die vorzügliche Arbeit in den Anaufen. - Es fallt mir auf, daß biefer auf= morkfame Reifende nicht bemerkte, bag nabe am Ufer des Pacttolus, faum 200 Schritte von ber Offieite der Cella, also offenbar auf dem Raume des Tempels, Forinthifde Gaulenichafte liegen.

Herodot erwähnt eines einzigen Tempels, da er von der Eroberung und Verbrennung der Stadt durch bie Milesier spricht, eines Tempels der Epbele, (Terpf. 102), der guten Mutter vom Verge, Ma, deren Dienst von den phrygischen Vergen über die ganze alte Welt sich verbreitete. Pessinus, Diebynus, Verekpethus und Sipplus gaben ihr Veinamen, aber in Griechenland und Rom siegte derzienige vom Gebirge Kybelos. Sophokles, im Philocktet, nennt sie, »Vergmutter-Erde, Ullnährerinn, welcher selbst Zeus entsprang, die wohnt an Packtolus Gold-reicher Fluth« (391). Vielleicht, daß die eben beschriebene Ruine der wieder hergestellte, und vermuthlich nicht ganz vollendete, Tempel der großen Landesgöttinn war, da ihr Dienst sich bis in die römische Zeit herauszog. Die Trümmer sind stumm; jest gelten sie nur »dem unbekannten Gotte.« —

Steigt man ein Paar hundert Schritte in der Richtung nach der Burg, so findet man einen Phalsus aus weißem Marmor, dessen Ropf 80 Boll halt. Da weiter aufwärts ein Tumulus steht, so mag er von diesem herabgerollt senn. Es ist merkwürdig, einen Tumulus an diesem Orte zu finden, der nothewendig innerhalb die Ummauerung der Stadt fiel.

Durch Dornen und Gebusch wanden wir und, mein Armenier, ein Turke des Sauses und ich, zur Burg hinauf, die seltsamen Erdwände anstaunend, in denen wir ein Paar löcher, wie Fensteröffnungen, bemerkten. Ein Turkomane, den die Neugierde aus seinem Zelte, nahe am Tempel, und folgen machte,

ergablte und eifrig von Schagen, welche bie Burg einschlöffe.

Platregen überfiel uns, und es stürmte kalt vom Amolus herab. Wir flüchteten unter das Thor ber Burg, und dann in einen gewölbten Gang an dem stöhlichen Ende derselben. Donner und Blige waren gleich heftig, und der Wind blies mit folcher Gewalt, daß wir sorgfältig die Einbrüche und Fenster meiden mußten, um nicht hinaus geschleudert zu werden. Ein ähnliches Gewitter uberfiel den macebonischen Helden, da er diese Burg bestieg. Er nahm es zum guten Zeichen (Eurt. II. 6). Er aber verstand sich auf das Glück, dachte ich, und nahm die günstige Deutung auch für mich. — Sobald die Nebel sich aufrollten, sahen wir plössich die Häupter des Amolus im makellosen Glanz des Schnees; ein überraschender und majestätischer Unblick!

Der Gipfel der Burghohe ist gegenwärtig unvershältnismäßig schmal. Die wenigen Reste von der Ummauerung sind ein mit Mörtel verbundener Bau aus älteren Baustücken, meist aus Blöcken weißen Marmors, mit Backsteinen unvermischt. Korinthissche, jonische, dorische Friess und Säulentrummer sinden sich da in solcher Menge, daß das Schloß gleichsam nur aus diesen Elementen erbaut scheint. Die Höhe streicht SO nach NW, die Südostseite, d. i. die dem Emolus zugewendete, hat allein noch ihre

Mauer; es folgt dieselbe der Gestalt des Berges. Von dieser Seite erstiegen die Perser die Burg. Um meisten vorgeschoben ist die Sudostede, welche der oben erwahnte Gang, von etwa 50 Schritten Läuge, mit Thürmchen versehen, noch Suden wendet. Dann, nachdem die Ummauerung gegen W unter rechtem Winkel zurückgetreten ist und wieder nach Oeingeht, also eine Urt Bollwerk bildet, krümmt sie sich fast im Halbzirkel nach SW. Dort steht das Thor. Zwei Inschriften aus Kömerzeit sind dort eingemauert. Die eine schrieb ich ab, die andere ließen Wind und Regen mich nicht zu Ende bringen. Nach diesem Vorsprunge fällt die Ummauerung in die Verstängerung der früheren Richtung, bis sie mit einem viereckigen Waffenplage am Absturze endet.

Steigt man vom Thore im Burgraume aufwärts, fo ftofft man auf mächtige Mauerrefte, Trummer eines vierectigen Thurmes. Wafferriffe, die bis in die Tiefe des Thales nach O und W absturgen, verengen den Paß bis auf wenige Schritte Breite.

Nach W, N und O ift senkrechter Bruch. Jene Erdmaffe, gleich einem Male auf einer abgestumpfeten Phramite aus ber Ebene bes Hermus anzuseben, ift ein stehengebliebenes Bergstück. Darin, seltziam genug, befindet sich ein Gemach, in Gestalt eines Gewölbes gegraben, mit einem zweiten, kleizueren zur Seite. Ein Fenster, durch bie weitliche

Band gebrochen, ift oben eines der locher, die ich im Beraufgeben vom Tempel bemerkt hatte.

An bem NW Ende der Sohe sieht man Reste eines Thurmes. Die Verbindung ift hausig nur eine Schneide, auf der man wie im Sattel sigen kann; rechts und links aber ist Abgrund. Auch wenn die Geschichte schwiege, der Anblick zeigt, daß der größte Theil des einstigen Burgraumes durch Erdbeben einzgerissen wurde, und sammt den Bauten, die er trug, in die Tiefe stürzte. Schon zu Alexanders Zeit bestand der alte Königsvallast nicht mehr, denn dieser Eroberer verhieß dem olympischen Jupiter einen Tempel auf den Trummern desselben. (Arian. p. 36.) Jest fänden weder Pallast noch Tempel Raum.

Auf der äußersten Spige im NW, eben groß genug um mich und meinen Comvaß zu fassen, nahm ich folgenden Umfreis. Der eine Gipfel des Karabagh, den zweiten bergend, blieb mir 40° nördlich W. Der sanftgesenkte Rücken desselben ließ mich im fernsten Hintergrunde NNW hohes Gebirge schauen. Das Dorf Sarks, anmuthig an dem Abhange hingebreitet, lag in NW bei W. Ein zweiter Rücken steigt mit gleichgemessenen Ausläufen auf; dessen Gipfel, niederer als der des Karadagh, steht in 20° westlich N. Bor diesem Berge streicht der niedere Hügelfuß hin, der die Gräber der lydischen Könige tragt. Der große Tumulus, dessen Richtung ich von Kassabar aus

genommen hatte, lag nun N 5° W; ein Zweiter nicht minder großer N 20° W; ein Dritter N 15° O.

Ich konnte mit freiem Auge mehr benn sechzig Tumuli auf jenem Hügelfuße zählen, und hinter demselben den Spiegel des Gyges - Sees, in N 22° O, erblicken. Den weiteren Hintergrund bildet Gebirge mit Gipfeln in N 10° O, N 12° W, und N 20° O. Im NO bei O zieht ein anderer hoher Mücken hin, und vereinzelte Verggipfel stehen in O 10° N, O 20° N und in NO. Die Sbene bes Hermus krümmt sich bort fast gegen SW ein. Sin Hügelfuß des Emolus schneidet sie in O bei S ab; dann heben sich die hohen Häupter dieses Gebirges in S, — S bei O, — SSO und in SO bei S.

Nahe im W steigt das enge, waldige Thal des Packtolus auf, der in der Ebene nach N sich wenz det und dem Hermus zueilt. — N 60° W tritt das kahle Haupt des Sipplus, hinter einem Erdsturz hervor, der, höher als die Burg, am jenseitigen Ufer des Packtolus die Thalwand bilbet.

Rauh ift die Gegend nach dem Emolus zu; anmuthig die Ebene. Ruinen umgurten den Fuß der Burghohe.

Einem Wafferriffe folgend, rollte ich mich langs diefer herab. Ich überzeugte mich, daß zu unterft eine besondere Ummauerung lief, mit den oberen Quermauern verbunden. Zur Zeit Aleranders hatte

fie breifache Mauern (Curt. II). Man sieht noch Trummer von zweien; Bau-Gestein und Ziegel decken überdieß zu Haufen den Boden; es siel mir auf, daß ich auch nicht ein einziges Vasenstückhen fand, womit doch die Stelle alter Städte in Usen und Griechenland überbeckt zu sehn pflegen.

Stadium und Theater— lehnten sich an die untere Ummauerung. Chandler, bessen Beichreibung
von Sardis überhaupt sehr oberstächlich und unklar
ist, nimmt jenes für dieses! Die Lange des ersteren beträgt 744 Wien. Fuß. Die Spige ruhten auf
Gewölben. Un dem Stadium ist das Theater, welches in den Kriegen des Untiochus eine für Sardis
traurige Berühmtheit erhielt. Es weiset nun nichts
außer hohen mit Quadern verkleidete Mauermassen. Dessen Durchmesser beträgt 3821.

In bem Gewölbe des Stadiums, trat mich ein Turkomanenweib mit der Versicherung an, große Schätze lägen da verborgen, aber eine glückliche Hand, viele Menschen und dreißig Tage Arbeit gehörten dazu, um dieselben zu heben. Die Sage des riesigen Reichthums von Sardis lebt selbst in dem Munde der Banderstämme fort. Die wenigen Vewohner von Sart schwören darauf. Geschichte und Sage sind Schwestern, diese aber ist die altere.

Un der Nordseite bes Schloßberges lauft ein Bach, der vom Emolus fommt, erft NW, dann N

fließt und bem hermus zueilt. Nahe am lifer besfelben, ONO tes Echloffes, gang in ber Chene, ftebt ein machtiger Bau, ein langliches Wiereck namlich gu 48' innerer Breite und 168' innerer Lange, aus ichweren Marmorftucken, ohne Mortel gefügt. Man konnte ben Bau fur die Cella eines Tempels nehmen, wenn fich die Dicke ber Mauern bamit vertruge, die nicht weniger als 25' beträgt. Es fteben Unten vor, und außen in gleichen Ubständen find Pfeiler angebracht. In der westlichen Wand ift ein Bogen fichtbar, ber nur eben aus bem Boten ichaut. Um Rordost-Ende fieht man die Reste eines Thurmes, beffen halber Durchmeffer in den Raum bes Gebäudes fällt, drei bis vier Ruß über ten Boden fich beben. Das Gefüge besteht aus flachen Rei-Ien, die fich gegenseitig Elemmen. Der innere Durch= meffer bes Thurmes ift an 30'.

Zwanzig Schritte vom Thurme abstehend, lauft eine Quermauer von einer und berselben Breite mit dem Gebäude; nach anderen zwanzig Schritten eine zweite. Diese bespült der Bach. Die Seitenwändescheinen sich bis an diese letzte Quermauer erstreckt zu haben. Marmorblöcke liegen in haufen zur Seite. Einige, die ich maß, hielten 8' Länge, 5' Breite und 20" Dicke.

Es ift mir nicht klar, wozu biefer Bau gedient habe. Er ift offenbar romifch und zwar aus erfter

römischer Zeit. Tempel, Pallast, Theil der Ummauerung der Stadt kann er nicht gewesen seyn. — Ein doppelter Thorweg? — das Thor der Perser vielleicht, da er nach Morgen zu liegt? — Auch dagegen läßt sich viel einwenden. Um wahrscheinlichsten war er eine der großen Vorrathkammern, in der reichsten Gbene Vorder = Usiens und bei Heeren, wie die Römer deren zu allen Zeiten dort zu halten gezwungen waren, ein nothwendiger Bau. —

Rahe daran find Refte einer Brucke aus fpaterer Zeit.

Über Marmortrummer, Ziegel= und Steingeraffel, mit unscheinbaren Resten etlerer Arbeit vermengt, ging ich westlich nach sechs mächtigen Pfeilern, eine Mühle zur Linken laffend, in der guten Jahreszeit der Reisenden gewöhnliche Herberge. Das Feld ringsum war überschwemmt.

Jene 6 Pfeiler stehen im NNO ber Burg, vier gegen Gud und zwei gegen Nord, so baß die beisten mittleren auf bieser Seite fehlen. Sie sind aus starken Marmorblöcken ohne Mörtelverbindung und halten ein Rechteck 110" 6" zu 232" 8". Jester derselben trägt einen Auffaß aus Ziegeln, so geneigt, daß sich entnehmen läßt, es haben von Pfeisler zu Pfeiler, sowohl im Sinne der Länge, als auch in dem ber Breite des Baues, Bogen bestanden. Die innere Länge des Baues ist 216', die innere Breite

36'. Die beiden schmalen Seiten waren nicht geradlinig, sondern halbzirkelförmig. Auch dieses Gebaude ist römisch und ich gebe ihm dieselbe Bestimmung wie dem früheren.

Näher an dem Schloßberge und schon auf bem Abhange im NO, stehen wieder mehrere Pfeiler, fünf an der Zahl, der sechste (der mittlere an der Schloßseite) ift niedergestürzt. Diese Pfeiler sind, wie der Thurm zu Paros, oder die Wasserleitung von Alisaluck, auf barbarische Weise aus alten Marmortrümmern zusammengesetzt, die zum Theile durch Mörtel verbunden sind. Kerinthische, jonische, dorische Friesstücke, — Saulen aller Urt, bald in Schaftstücken, bald nach der Ure durchgesägt, eine Menge Knäuse sindet man da ohne jede Uchtung für den Zierrath bald schief, bald gerade, bald innen, bald außen angebracht. — Neue Splitter beweisen, daß die Bewohner von Sart nicht versäumen, auch diese Reste als Steingrube zu benützen.

Uuf ben Pfeilern stehen Ziegelaufsate, wie auf ben früher erwähnten. Die Bauftude selbst find romischer Sand, ber Bau muß also in spat römische, vielleicht byzantinische Zeit fallen. Ich halte benselben für eine Kirche.

Einige hundert Schritte westlicher und bober am Abhange, sieht man ein langes, hohes Gebaude, aus bleifarbnen Ziegeln, roben Fluffteinen und al-

teren Trümmern jusammengesett. Nur bie öftliche Wand und eine lange Mauer an der Nordseite bestehen gegenwärtig noch. Turkomanen hausen darin. Man wies mir ein Stuck römischer Inschrift in der Mauer, das aber nur als Bauftein angebracht ift. Dieß dustere Gebäute ist mahrscheinlich eine Kirche aus später byzantinischer Zeit.

Unterirdische Bogengange fügen sich an tasfelbe und Mauerstücke einer und derfelben Natur mit den eben genannten, eingebrochen und gesondert, steigen bis zum Packtolus nieder, Theile der untersten Umfangmauer der Burg.

Im Norden des Schloßberges, am Packtolus, find große Ruinen, in Bau und Unlage benen am Bache gelegenen ahnlich, aber gedoppelt. Es folgen sich nämlich zwei längliche Rechtecke mit zwanzig Schritten Zwischenraum 36' breit und 144' lang (innen gemessen); jedes zu 6 Pfeilern, mit einem Thore zwischen dem ersten und zweiten an der Westseite. Die schmalen Seiten sind innen Halbzirkel, außen aber geradlinig. Pfeiler und Mauern sind aus Schichten von Marmorblöcken, Ziegeln und Flußesteinen und ruhen auf einem Unterbau von Ziegelzgewölben, die an der Ditseite nach außen Nischen bilden. Die Pfeiler tragen Vogensage aus Ziegeln und Stein.

Langs biefen beiden, unter fich gleichen Bauten, an ber Offfeite, nach zwanzig Schritten Abstand, riebt eine bobe Wand aus Ziegeln und Stein bin; bann folgen Marmorblocke zu Saufen, welche auf die Verlängerung biefer Wand ichließen laffen. Un ber Westfeite besteht der Geitenbau in feiner gangen Unlage und reicht auf 6 und mehr Ruß über den Boden. Derfelbe war aus weißem Marmor und beftand aus einer Reihe von Gemachern ober Ram= mern, teren Mauer 21' 3" Dicke hatte. Die Marmorblocke find von ungewöhnlicher Größe und theils Bürfel, theils flache Reile. Ginige, Die ich maß, batten gu 72" Lange, 64" Breite und 28" Dicke; andere eben diese Breite und Dicke und 162" Lange. Unter den Trummern bemerkte ich ein Paar gang einfache Gefimsstücke.

Pensonnel und Chandler sehen in diesem Bau ben Pallast bes Krösus, welchen die Lydier später in die Gerusia, d. i. in den Pslegeort für um das Vaterland verdiente Greise umwandelten. Ich sehe nur eine römische Ruine hierin, eine Vorrathskammer, ein Marktplatz, wie deren das Morgenland noch heut zu Tage in auff allender Ühnlichkeit weisset. Die Türken haben nichts erfunden. Wornach bildeten sie ihre Vesestans, wenn die Muster nicht früher bestanden?

Herodot fagt, daß der Packtolus über den Markplatz lief. Dieß Gebäude steht 140 Schritte vom linken Ufer desfelben ab.

Chandler bewundert in eben diefen Reften bie ungerftorbare Dauer ber Biegel aus ben Beiten ber Indischen Konige. Ohne Zweifel ift eine beträchtliche Menge ber altesten Ziegel in den Bauten ter Romer und Bnjantiner wieder verwendet worden, aber, mit febr geringer Ausnahme, gehoren, nach meiner Unficht, alle gegenwärtig zu Cardis bestehenden Reste ben Jahrhunderten nach Allerander an. Jene Ausnahme begreift einige fast vergrabene große Biegelmaffen, wo Mortel und Ziegel Gins geworden zu fenn, und von ungerftorbarer Sarte icheinen. Diefe bleifarbigen, unformigen Maffen liegen Nordweft ber Burg, am Ruge ber Bobe, und find die einzi= gen Uberbleibsel aus perfischer, vielleicht aus fruherer Zeit. Roch diese bedeckt, und die Garbis ber Vorzeit ift weggewischt von der Indischen Flur, wie ein Wort von der Schiefertafel des Knaben.

Rrösus ist eines der rührendsten Bilber, die Herodot uns überlieferte. Krösus ist der Salomon der Heiden in Bezug auf Beisheit; er steht ein Beispiel da, wie aller irdische Glanz ein eitles Nichts, alles irdische Bissen hülflos ist. Krösus erscheint neben Kyrus wie das Unglück neben dem Glücke, wie die Beisheit neben der Macht. "Kyrus aber lösete ihn aus seinen Banden« — sagt herodot — »und ließ ihn neben sich seinen und erwies ihm große Ehre. Und er bewunderte ihn und Ulle, so um ihn waren. Er aber war in sich gekehrt und still.« (Alio, 88.) Dieß Bild schildert das Verhältniß Beider. Der Sieger bat dem Besiegten durch jahrelange, bis in den Tod dauernde, Verehrung das gehabte Glück ab. Krösus ward Kyrus Freund und Lehrer. Selbst in der sinstern Zeit des Kambyses geht Krösus Geist noch um, und jederzeit wie ein edler Warner, wie eine Stimme der mißhandelten, leidenden Menscheit. (Thalia. 14. 36.) —

Nachdem ich mich in Sart hinlänglich umgesehen hatte, ritt ich nach den Gräbern der Könige, quer
durch die, ihres Reichthumes und so vieler Schlachten und Ereignisse wegen, berühmte Ebene. Ein
Tartarengeschwader kam die Karavanenstraße herauf;
mir war, als sähe ich jene Kimmerier, die zur Zeit
des Urdys, des Sohnes Gyges, nach Usien hereinbrachen und Sardis eroberten. (Klio. 15.) Auf diefer Ebene war es, wo Ugesilaus die Perser überwand, die seit Darius und Berres nicht wieder so
zahlreich im Felde erschienen waren (Pausan. III.);
wo Brutus und Cassius, zu Imperatoren ausgerufen, den Zug nach Europa begannen, um auf den
Feldern von Philippi die verhängnisvollen Würfel
zu schütteln (Plut. im Brut.); wo Eumennes sich

bereitete, um Antipater und Antigonus die entscheisbende Schlacht zu liefern (Plut. im Eum.); wo Demetrius, der Mann, mit welchem das Glück auf eine Weise gespielt hatte, daß ihm kein Anderer an die Seite gesetzt werden könnte, wenn nicht unsere Tage ein ähnliches Beispiel geliefert hätten. — Demetrius Poliorcetes hausete, nachdem er von Athen nach Usien geeilet kam, um Lysimachus Carien und Lycine wegzunehmen. Von den Herakliden bis auf Bajazeth, welche eine Folge von Ereignissen, die über diesen Boden wegschritt!

Zwanzig Minuten von Gart burchritt ich ben Pacttolus, bem ich bis babin gefolgt war. Diefes Flugden hatte faum 1 Fuß Baffertiefe und 10' Breite. Der rothe Schlamm besfelben bedeckte weit= bin die Riefel. Dann fam ich in ein Turkomanen= lager Rarnalghdo genannt, eine formliche Unfied= lung jur Winterzeit, mit Saufern aus Biegeln und Stein, welche vom Fruhjahr bis in den Berbft verlaffen bleiben. Ein Mann der Borde begleitete uns jur Furthe bes hermus (3/4 Stunden von Gart). Diefer Kluß, ber, nach Berodot, von bem beiligen Berge ber Mutter Diedymene fommt und nahe bei Phokaa fich ine Meer ergießt (Klio. 80.), hatte bier 250 Schritte Breite, nirgends über 3' Baffertiefe und floß fanft. Gine halbe Stunde fpater hatten wir die jenseitigen Soben erreicht, wo griechische

Hirten eben bemüht waren, ihre flüchtigen Bauten aufzurichten. Die Breite der Ebene von Sardis bis zu den Gräbern der Könige, beträgt demnach in gerader Linie nicht über eine Stunde Weges. Der füdzliche Abhang der Höhen ist Ackerfeld; die ganze Ebene die Sardis Haide.

3ch bestieg zuerst den öftlichen der brei großen Tumuli. Deffen ichiefe Bobe, in fo ferne fie jest fichtbar ift , beträgt 648' und ift unter einem Winfel von etwa 45° geneigt. Bu oberft liegt ein riefiger Phallus. Der Umfreis des Ropfes mißt 40', Die Klache bes Ringes 128 Boll Durchmeffer. Der Ring ift wie eine Krempe gegen ben Kopf geneigt; Die Rinne gwifchen beiden hat 12" Tiefe. Der Ralf= ftein, woraus diefer Phallus, vielleicht ber größte, der irgendwo zu finden, besteht, ist so gerfreffen, taß man ichon bieraus auf die Jahrtausende ichliefen fann, die über benfelben weggezogen find. In ber Mitte ber Grundflache ift ein Loch, als habe ba eine Ure festgeseffen, um tenfelben aufrecht gu balten. Huch ist er jett umgeworfen und hat sich felbst eine Sohle gegraben. Welch ein wichtiges Sinnbild im Dienste der Enbele, und überhaupt in ber gangen alten Welt der Phallus war, ift befannt. Lufrez gibt eine genugende Beschreibung von bem feierlichen Umgange ber Priefter jener Gottinn, mo= bei bieß befruchtende Bild vorgetragen wurde. Auf Grabern bei Smyrna, aus uraltefter Zeit, fand ich gleichfalls ben Phallus. Die Agypter versetzen dieß beilige Symbol unter die Sterne, wenigstens ift er im Thierkreis von Esne geflügelt targestellt, und steht twifchen dem Lowen und ber Jungfrau.

Deutlich ift die Steinfügung am Tumulus sowohl oben, als auch hie und da am Abhange zu seben. Regenstürme haben gewaltige Furchen gezogen.

Kein Reisender erwähnt jenes riesigen Phallus; Keiner gibt die Maße dieses größten aller Tumuli (wenn ich die beiden von Ninive, am Tigris, ausnehme, wovon der eine über 3000' schiefe Höhe
hat, und der andere, welcher das Grab des Propheten Jonas trägt, noch um Einiges höher ift). Ich
schließe hieraus, daß Keiner denselben bestiegen habe. Chandler ging ihn vorüber, wie aus dem 78. Kap.
seiner Neisen erhellt. Dieser gelehrte Engländer, durch den am meisten in die Augen fallenden, den mittleren Tumulus angezogen, erklärte denselben ohne
weitere Untersuchung für das Grab des Alpattes.
Mehrere Umstände machen mich voraussetzen, daß
vielmehr der östlichste der drei dieses Königes Grabstätte sei.

Aber Herodots Stelle ift zu merkwürdig, als bag ich fie nicht gang hieber fete.

»Wunderdinge, des Aufschreibens werth, wie wohl andere Cander, enthalt das lydische Cand eben

nicht, ausgenommen den Goldfand, ber vom Emolus herabgefpult wird. Aber ein Werk ift dafelbft, das größte auf ber Welt, wenn ich die Werke ber Agnyter und der Babylonier ausnehme. Es ist nämlich allda das Grabmal des Ulnattes, des Baters des Krofus. Und besfelbigen Untergrund ift von großen Werksteinen, bas Ubrige aber ein Erd= fdutt, und ift gefertiget burch die Marktleute, die Bandwerker und die Luftdirnen. Dben auf dem Grabmale standen funf Denksteine (Spot), die waren noch ju meiner Beit ba, und es ftand baran ge= fdrieben, wie viel ein jeglicher Theil ju Stante gebracht, und wenn man es ausmaß, fo batten bie Luftdirnen offenbar am meiften gemacht ..... Und des Grabmales Umfang beträgt 6 Stadien und 2 Plethren. Un dasselbige Grabmal ftogt ein großer Gee, ber nie versieget, wie die Ender fagen, und beifet der Gngessee. Das war bas. « (Klio. 93.)

Was mich nun hauptsächlich zur Vermuthung bringt, der oben beschriebene Tumulus sei das Grab des Ulyattes, ist eben diese Schilderung des Herodot. Ich weiß zwar, daß Strabo dieß Grab nahe an Sardis setzt, aber außerdem, daß dort kein Tumulus von so ungewöhnlicher Größe besteht, verbient auch der Geschichtschreiber in Allem, was er selbst gesehen zu haben angibt, weit größere Glaubwürdigkeit, als der viel spätere Geograph. Wenn man

das herodotische Stadium zu 600' Parif. Tufinimmt, so geben jene 6 Stadien und 2 Plethren 3800'. Ich fand den Umfang des Tumusus 3444', was eine auffallende Übereinstimmung der Maße ift, wenn man bedenkt, daß die Abschwemmung der Höhe seit so vielen Jahrhunderten mich nothwendig verhindern mußte, den Umfang an der wahren Grundfläche zu nehmen.

Der Ongesfee liegt etwa eine Biertelftunde nordlich. Er ftreicht von WNW nach OSO. 3m NNW besfelben geht bas Thal ein, das in die Ebene des Syllus und nach dem beutigen Orte Dermere führt. SSW frummte fich die wie mit dem Richtscheit geglattete Ebene bes hermus in weitefter Ferne ein. Die Burg von Cardis blieb S 10° W, bie Scheide zwischen tem Cipplus und Emolus rein W, bas Saupt bes Karadagh N 70° W. In diefe Linie fiel auch der mittlere der brei großen Grabbugel. Deb= rere Ortichaften zeigten fich : Bagoffu, in der Ebene, auf eine halbe Stunde in () ; Bo; aw & am Abhange der Grabhohen, in derfelben Entfernung SW; DE= fchular, ebenfalls an tiefem Abhange, aber etwas entlegener, S 70° W. Debr benn 70 Tumuli fonnte ich von diefem Standpuncte aus gablen; es find aber beren über hundert, die meiften von 120 bis 300 Schritte Umfang und rein erhalten in der Form. Rach dem Gee zu fteben Steinklumpen boch über einander gehäuft. Diese thirpetische Arbeit scheint mir das Gerippe eines Tumulus und weiset, wie man den Grabschutt aufzuhäufen begann.

Nom Grab tes Allnattes bis jum mittlerer Tumulus ift eine halbe Stunde Weges. Diefer ift ftei= Ier als die übrigen; ber Winkel mag einige fünfzig Grade halten. Die Schiefe Bobe besfelben beträgt 396', der Umfang 2124'. Die Oberflache des Regels ift unverlett. Reine Steinlage ichimmert burch ben Rafen. Muf ber Gpige ift faum Plat fur brei bis vier Personen. Michts liegt darauf, eben fo menig auf dem Gipfel aller übrigen Tumuli (mehr als neunzig), die ich von diefer Stelle fab, welche, ob ber hohen Lage des Tumulus, die herrschende in den Grabern ber Konige ift. Zwei von Cardis aus nicht gesehene Saupter bes Emolus ftanden mir in S 450 O und S 30°O; Raffabar lag in W bei S, - der Gipfel des Karadagh N 65° W; die Mitte des Tha: les von Mermere N bei W. Die Tangenten bes Gees liefen WW bei Nund O bei N. Huf ben Sugeln binter bem Gee zeigte fich, in NNW, ber Ort Deb= behorer. Der britte Tumulus fteht WNW, wieder auf eine halbe Stunde Weges entfernt. Deffen Uuf= gang ift der fanfteste, und mag nicht über 300 gc= hoben fenn. Der Umfang beträgt 3240', deffen schiefe Sohe 624'.

Dieser Riesenlegel unterscheidet sich von allen übrigen badurch, daß er nicht wie die anderen ein Erdschutt, sondern aus Felde und Rieselsteinen ausgehäuft ist. Die letztere, mit Sorgkalt ausgewählt, rund und nicht größer als eine Kinderfaust, muffen aus dem Hermus herbeigeholt senn. Auf viele Meisten in die Runde sind sonst keine Riesel zu sinden. Die Idee, welche dem Bau der Pyramiden vorstand, etwas zu thun, was Keiner gethan hat, gab ohne Zweifel auch dieses muhsame Werk ein, dessen Gründer serseit vielleicht zwanzig oder dreißig Jahrhunderten vergessen ist.

Bu oberst auf bem Tumulus find bie Steinlagen sichtbar, die dessen Gerippe bilden. Einige Echritte unter dem Gipfel, an der Westseite, sieht ein Baumchen. Darauf saß, wie ein Wächter des Heiligthums, ein riesiger Adler. An dem südlichen und nördlichen Abhange sind lange und breite Bertiefungen, die gegraben scheinen. Überhaupt hat dieser Tumulus am meisten gelitten. An keinem der übrigen Tumuli habe ich Spuren einer Verlegung bemerkt.

Turkomanen lagerten zwischen den Grabhugeln. Der Boden ift unbebaut. De ringeum.

Ich ritt nach bem Gee, der wenige Minuten entsfernt liegt. Hohes Schilf bewächst die Ufer auf mehsere hundert Schritte hinein; flache Inseln heben fich kaum über den Bafferspiegel, von tausend und

wieder taufend Enten und allerlei anderem Baffergeflügel bedeckt, das fich freischend bob und fentte im unbestrittenen Befig diefer Gegend. Sart am Ufer ritten wir NW; am dritten Brunnen (benn auch bier, wie unbesucht ber Fußsteig fei, bat die rubrende und nutliche Frommigkeit bes Muselmannes ben Gegen des Waffers nicht vergeffen) geht eine Schlucht in die Grabhoben ein, die eben bebauet wurde. Ein Paar Emire pflügten, andere faeten. Much eine fleine Karavane batte eben bort angehal= ten; die Rameble weideten auf dem Abbange, Die Waaren lagen im Rreife, jede Laft aufrecht neben ber anderen, - die Ruhrer fagen auf gebreiteten Teypichen in der Mitte, aus langen Pfeifen ichmauchend. Wenige Schritte bavon, über verbranntem Schilf bes Gestades, verzehrten vier Adler einen Raub, un= bekummert um biejenigen, die bort fagen und, um uns, die vorüber famen. Gine Schar von Elftern, wie geduldeter Pobel um die Fürsten, lief ihnen zwischen ben Beinen schnatternd berum und hafchte nach den Abfallen. Diefer icheue Bogel vergaß die Kurcht in der Mabe der Udler, und fah uns eben fo rubig kommen und geben, als diese felbft. - Diese Bilber find einfach; aber bie Gprache ber Matur ist es auch. -

Un einer Stelle voll alter Ziegel, neben benen ich aber feine Spur eines Baues fah, vierzig Mi-

nuten Weges vom letten Tumulus, verließen wir bas Ufer und eilten landeinwärts über eine sumpfige Fläche, kaum höher als der Wasserspiegel des Sees, zu dessen Gebiet sie zu gehören scheint. Dann bogen wir um das Westende des letzteren. Nach 50 Minuten blieb uns das Dorf Dehdeh vrer auf eine Vierztelstunde am Abhange zur Linken, eine Reihe von Pappeln vor sich. Gleich darauf kamen wir auf bebauten Grund, in kurzen Abständen, drei Brunnen zur Seite lassend. In dem dritten ist eine griechische Inschrift als Baustein eingemauert; die Buchstaben derseiben sind absüchtlich verstümmelt und nur mit großer Mühe zu lesen.

Das Thal von Mermere mag eine Stunde Breite haben. Der Ort liegt auf den Ubfällen zur Linken, über Gebrüchen weißen Marmors, die wahrschein- lich den Stein nach Sardis lieferten. Wir erreichten denselben in zwei Stunden nachdem wir den See verlaffen hatten. Einige hundert Hutten brangen sich um ein Paar Moscheen. Das ift Mermere.

Die Gegend um ben Gygessee trägt den Ausdruck von Abgeschiedenheit in einem solchen Grade,
baß ich sie derjenigen von Nemea vergleichen will.
Diese jedoch ist nur verlassen, mährend in jener die
Berlassenheit schon gleichsam verewigt ist durch den
unbeschränkten Besis, den Wild und Gevögel von
derselben genommen. Der Gee mag an 3 Stunden

Prokefd: Agypten u. Kleinasien. III. 15

Länge und etwas über eine Stunde Breite haben. Eine alte Sage geht, er sei von Menschenhänden gegraben, um die Erde zu den Grabhügeln zu bekommen, und den Überfluß des Wassers aus der Ebene aufzunehmen. Die natürliche Neigung der Gegend macht übrigens diese Stelle schon zur tiefsten und zum Sammelorte einer Menge Gewässer, die aus den Gebirgen vor N bis O absließen. Der Name Gygaa anderte sich später in Cola und ein Tempel der Diana Colane, dem Alexander das Necht der Freisstätte gewährte (Tacit. 3. B. und 63 b), stand an dem Ufer des Sees.

Man kann kaum eine Nacht unbequemer zubringen, als ich in Mermere, durch Hunger, Hiße, Regen, Rauch und Unruhe gefoltert; aber der Reisfende in diesen Ländern muß hierauf gefaßt senn. Mit Vergnügen stieg ich des Morgens ins Thal hinab bis an die Stelle, wo ein großer Vrunnen, mitten in Gärten und auf der Scheide von fünf Wegen steht. Davon führen zwei in die Ebene des Hermus (der eine nämlich um das obere, der andere um das untere Ende des Soes), einer nach Ufschef, der vierte nach Jördek, der fünste nach Ukschiffar. Ich wählte diesen. Er läuft durch die Mitte des Thales, nordwärts. Schon nach einer Viertelsstunde hörte der Andau auf; ein Vrunnen steht dort wie eine Gränzmarke zwischen Feld und Haide. Ucht

Minuten weiter trifft man einen Tumulus, und nun beugt die westliche Thalwand NW ein und es öffnet sich, nach dieser Richtung, eine weite Ebene, die vier bis fünf Stunden Tiese haben mag. Eine zweite Ebene, die von Thyatira, zeigt sich in Nord. Welche von Beiden die des Hyllus sei? — Wahrsscheinlich die Lettere.

Die Bügel zur Rechten find mufte; auch bie Chene ift ohne Leben. Aber die Sugel zur Linken, auf benen brei Tumuli steben, schauen schwarze, bobe Telfenmaffen, und, breiter und bober, ber Raradagh, ber gleichfalls nach ber Mordfeite mit Rels= manden bricht. Wir ritten Mord, - famen in ber erften halben Etunde über einen Giegbach, beffen Bette über vier Minuten Breite, aber feinen Eropfen Waffer batte, - bann über Turkomanengraber voll alter, rober Gaulenftucke, - und in der zweiten, über bas Flugchen Dletschaffu, bas nabe am Bege, gur Rechten, unter Felsvoriprungen aus einem fleinen Gumpfe, mit einer Breite von 70 Schritten und 2 bis 3' Tiefe, bervortritt. Es ift ein Geitenfluß bes Syllus und beffen Waffer von auffallender Leichte und Durchfichtigkeit. Gehöfe zeigen fich zur Linken; ter Boten wird wieder bebauet; tie Gegend athmet Loben an biefer froftallnen Fluth, die in vielen Canalen gur Bewäfferung benütt wird. Bebn Minuten weiter treibt einer diefer fleinen Aleme

eine Mühle und gibt bem Dorfe Selemko Waffer, bas auf eine Biertelftunde zur Linken in der Ebene liegt. Nicht ferne der Mühle ist abermals ein Tu-mulus.

Bon biefer Stelle bemerkt man leicht ben Bufammenhang biefer Cbene mit jener bes Germus.

Go wie man ben mittleren ber brei großen Tumuli ber Konigsgraber, ben man bis babin gerade im S batte, aus bem Gefichte verliert, zeigt fich, gerade im N, auf den Soben ein anderer. Man er= reicht benfelben eine Stunde Beges vom Dletschaffu, nachdem man fruber an einem Wachhaus und einem Fleineren Tumulus vorübergekommen ift. Links in ber wohlbebauten Ebene, fteben mehrere ftattliche Commergebaude bes Ghundjos-Ben, bem ber Gultan, auf eine Unklage bes Pascha von Magnesia, vor einigen Jahren den Kopf abschlagen ließ. Die Bugel ftrecken fich nun nahe gur Rechten an die Strafe; Grabstätten unter Terebynthen fronen den ei= nen, bas Dorfchen Ghones fitt auf bem anderen, und hinter demfelben eilt ein Bach aus ten Sugeln bervor, und führt feine Baffer dem Sylus gu. Bon Shones bis an das nordoftliche Ente der Ebene ift noch eine halbe Stunde Beges, fo bag biefe im Gan= gen eine Breite von 21/, Stunden hat. Die Sugel, welche sie von derjenigen von Thyatira scheiden, ver= lieren fich fanft im W und fteiler im O. Es besteht

swischen den brei Ebenen des Hermus, des Dletich= akfu und Akhiffars (Thyatiras) demnach eine dop= pelte Verbindung durch Zwischenchenen.

Die Richtung N bewahrend, ritt ich burch bie öftliche, aus ber zweiten in die britte. Diese Zwijchen= ebene wechfelt in der Breite von einer bis ju brei Biertelftunden, und ift nicht viel über eine Biertelftunde lang. Um Eingange ftebt ein Brunnen. Bur Rech= ten auf dem Abhange läßt man ein Gehöfe; gur Linken zwei Tumuli und einen britten an ber Strafe felbit. Rings um benfeiben find Turkengraber. Mun thut fich die Chene auf, in ber einft Enlla und Fim= bria fich gegenüber lagen, die Chene von Thyatira. Sie mag von W nach O zwei Stunden Breite ha= ben. Alkhiffar (gerade N 50 O von Mermere), weldes die Stelle jener Stadt einnimmt, winft bem Reifenden freundlich mit glanzenden Minarets, Pap= peln und Eppreffen. Dach einer halben Stunde, vom Musgang ber Zwischenebene, erreichte ich biefelbe und fand im ausgedehnten Rhan des Karasman = Oglu ein autes Obbach.

Afhisfar mag 24,000 Einwohner haben, bavon die Hälfte Griechen und an 3000 Armenier. Wie in allen türkischen Städten, sind auch in diesen die Strafen enge und schmußig, die Behausungen schliecht, jedoch die Bazars verhältnismäßig groß und mit allen Bedürfnissen reichlich versehen. Ich fand das Wolk

weniger icheu als anderwärts. Es ließ mich ruhig die Inschriften abschreiben, die hie und da eingemauert sind in die Wände der Häuser. Die Kinder liefen zwar hinter mir her, aber nur aus Neuzierde, oder um mir Inschriftsteine und alte Reste zu weisen. Diese sind alle römisch und beschränken sich auf ein Paar Säulen, Knäufe, Marmorblöcke und Sarkophage.

Durch unendlichen Schmuß, der mich an die Ufer ber Theiß erinnerte, wand ich mich eines Morgens burch die Straßen der Stadt nach den armenischen und griechischen Kirchhöfen binaus, wo eine Menge alter, bearbeiteter oder beschriebener, Blöcke als Grabsteine verwendet sind. Ich schrieb da einige zwanzig lateinische und griechische Inschriften, aus den Kaiserzeiten, ab; andere ging ich vorüber. Manche sind gestissentlich ausgemeiselt, um der neueren Aufschrift Plaß zu geben.

Thyatira war, mit Sardis, Smyrna, Ephefus, Pergamus, Laodicea und Philadelphia eine der ersten sieben Kirchen (Offenbar. Johan. I).

Die Gegend ringsum ift forgsam gerflegt, und fällt angenehm in die Augen, ob der grunen Fulle der Bergäunungen und ber Menge Bäume.

Von dort hielt ich NNO. Gin schner, gang aus alten Marmorftucken gefügter, Brunnen blieb mir, turz außerhalb der Stadt, zur Rechten; Platanen

beschatteten benfelben; ein Bruckchen aus abnlichen Trummern und ein Paar andere Brunnen folgten, - ber Krang tes letten ift ein ausgehöhlter Ultar. Dann fam ich an einen Steindamm, ber unfere Pferbe nicht wenig qualte, benn alle berlei Ctra-Benbauten ber Turfen, Brücken nicht ausgenommen, icheinen zu Mlem fruber gemacht zu fenn, nicht aber um betreten gu werden. Diefer Damm bat eine Bier= telftunde Lange. 2im anderen Ente besfelben ftebt ein Brunnen. Das Dorf Raratichenoh zeigte fich rechts auf dem Gebirge, etwa zwei Stunden entlegen. Gerade vor uns hatten wir Grabftatten, um ein fanftes Bugelden gefiedelt. Huf Diefem, ju oberft, find ein Paar Caulen aufgerichtet, die aus ber Ferne wie Tempelrefte fich ausnehmen. Grabitatten und Brunnen find auf dem claffischen Boten baufig Bewahrer alter Refte. Huch tiefe zeigen mehrere Marmortrummer; boch fand ich feine Inschrift dort. Bald barauf ritt ich über einen antiken Wafferzug, ber von den naben Bergen fommt, und die Stadt noch beut zu Tage verfieht. Rechts auf den Soben, die nun bie Wendung nach Rorben nehmen, liegt bas Dörfchen Raraböllöb.

Rach andershalb Stunden von der Stadt, war ich am Ausgange der Chene nach der erwähnten Richtung. Die beiden Ihhen finden fich mit steilen Ab-fällen, die gerade nur so weit von einander abste-

ben, um einem Bache Raum gu laffen. Wie mach= tige Thorpfosten ragen diese Enden empor. Muf bem jur Linken fteben bie Refte einer Burg, womit vor Alters dieser Durchgang vertheidigt war. Der erwähnte Bach durchfließt die Ebene von Thyatira und ift mahrscheinlich ter Sollus ter Alten. Rach Livius (XXXVII. 37) lagerte Untiochus bei Thyatira, als der Conful &. C. Scipio über ben Sellespont ging und in fechs Marichen an ben Quellen bes Raitus erschien. Der König jog fich über ben Phrygius nach Magnefia guruck, wo er fich verschangte; ber Conful aber ruckte am rechten Ufer bes Phrygius bin= ab, bis er bem Feind gegenüber fam. Dann lieferte er die Schlacht, die alles Land bieffeits des Taurus den Momern unterwarf. Da ein Beer , bas gu Thyatira lagert, ichon am linken Ufer bes Syllus fich befindet, - da die naturlichste Ruckzuglinie ei= nes heeres, das von Thnatira in die Ebene bes Ber= mus will, durch diejenige des Dletschaksu und über dieses Flugden führt, - ba dieses Flugden bedeutend genug ift, um genannt zu werden und überdieß das einzige in diefer Richtung : fo balte ich es für den Phrygius des Livius und Strabo. Daß aber beide Ramen oft verwechselt werden, und zwar gerade in der Ebene von Magnefia, erklärt fich aus ihrer Vereinigung. Der badurch entstandene

Fluf hieß bei ben Einen Phrygius, bei ten Underen Syllus.

Aufthut sich eine andere, gleichfalls gut bebaute, Ebene, sobald man durch das oben erwähnte Felsenther tritt. Deren größte Länge, von WNW nach OSO, mag drei Stunden betragen. Ich durchritt sie in der Richtung Nord und hatte hiezu funf Viertelstunden nöthig. Dörfer lagen in OSO, O und ON auf dem Abhange. Der Syllus kommt aus einer Schlucht in O.

Run fliegen wir NNW über felfige, mit Waldgebuich bewachsene Sugel. Da fanden wir in ber er= ften halben Stunde eine laufende Quelle, beren Waffer für befonders leicht gehalten, weit und breit berumgetragen und den Kranfen gereicht wird. Man table mich nicht, daß ich fast jeden Brunnen am Wege bezeichne. Wer je, mit meinem Buche in ter Sand, dieje Wegenden betritt, wird ben Werth Diefer Ungaben ichagen lernen. Mit Sammer fag' ich : "Hus allen frommen Stiftungen, welche die Reli= gion ber Moslims als aute Werke mit einem Berbienftdiplom fur biefe und jene Welt adelt, find Brunnen und Brücken, wenn nicht (wie Moscheen und Schulen, Kranfenhäuser und Urmenfüchen) die verdienstlichsten fur ben Stifter, boch (nebst ben Raravanserais) bie ersprieglichften fur ben Gohn ber Strafe. (Reise nach Bruffa. I.)

Wir beugten nach N bei O, und famen in ber nachften halben Stunde wieder mehr ins Freie. Die Sügel öffnen fich, noch aber bleibt man auf ber Bobe. Un einem Laufbrunnen gur Linken bes Weges, faß eine Char Pilger aus Meffa, beren ich überhaupt auf dieser Reise viele begegnete. Der Rhan von UEbiffar war voll bavon. Wir festen uns ju ihnen, um auszuruben im Schatten. Gie boten uns Baffer in ihren halbrunden Reifeschalen, Pfeife und Raffeb, und ergablen gar Manches von ihrer weiten und frommen Reise. Das Ruben im Grunen, an Bachen oder Quellen, ift fur den Morgenlander ein Genuß, ben er gewiß nicht für unfere raufchenoften Freuden geben murde. Un hundert Stellen verfpricht ibm der Koran tenfelben als Belohnung im Para= biefe. Muhen werden die Rechtschaffenen und die Gläubigen, fagt er, angethan mit grunen Rleibern ber feinsten Geide, die mit Gilber und Gold durch= wirkt ift, gefchmudt mit goldenen Urmbandern, in ben Garten Ebens, burch welche Strome fliegen.« .... (18. Gure) .... »Bethen werden fie bort: Bepriefen fenft du Gott! - und Friede! werden fie fagen, wenn fie fich einander grufen.« (10. Gure.) Wir Albendlanter, benen Alles verwerflich icheint, was nicht uns gleicht , und welche unfer Dorf fur bie Welt nehmen, feben nur Tragbeit bierin. Un= fere Unruhe jagt uns auf, und wir fuhren fie mit uns wie eine Geisel des himmels. Einige Jahre im Morgenlande zugebracht, mindern diese Qual und unferen Eigendunkel.

Die Breite des Hügelzuges ift nicht viel über eine Stunde, — deffen Gestein, dem der Höhen von Burnabad gleich, eine Urt unvollkommenen Granites, der in unförmlichen Rlößen bricht. Durch eine Schlucht steigt man nieder in ein von SO nach NW streichendes Thal, das man in der Nichtung N bei W in einer kleinen halben Stunde durchreitet. Ein Bach fließt durch tasselbe, über welchen eine Steinsbrücke führt.

Dieses Thal öffnet sich in ein größeres, das von SSW nach NNO gewendet ist und nach der Ebene von Kirkavatsch führt. Dieser große Ort zeigt sich, am Fuße einer hohen und langen Gebirgswand liegend. Die Sommerstraße von Magnessa nach Constantinopel geht durch denselben, wahrend man des Winters über Ufhissar zu reiten pflegt. Wir hielten uns an die Hügel. Das Thal war bebaut und reichtich mit Brunnen versehen. Zur Linken ließen wir gelöste Steinmasse, wie zu Mauern gethürmt, und von den Vergen sah das Dorf Khöbölör, zur Rechten aber aus einer Schlucht Bujurdhan. Nach einer halben Stunde in diesem Thale erreichten wir ein Eichenwäldchen, das türkische Grabstätten beschattet.

Die Bugel gur Rechten nabern fich an biefer Stelle ber Strafe, und Relfenriffe greifen in bie Thalung vor. Diefe Riffe find zerftuckt und geben bie feltsamsten Bilder. Bald gleichen fie gehäuften Werkstücken, bald gebrochenen Ppramiden, bald balb verftummelten vielwinklichen Thurmen. Muf ei= nem gang abgesonderten Felsblock bemerkte ich ein Thor. Ich ging babin und fant ein Grabgemach in benfelben gehauen, 14' 3" 9" ins Gevierte (innen gemeffen) und 13' 3" 9" boch. Die Wand zur Rech= ten ift rund eingenischt, 40" tief, und bat außer= bem ein Paar fleine Opfernischen. Bu beiben Seiten des Thores find Steinbanke. Das Grab felbit geht von der hinterwand dreifach geftuft in den Boden. Mußen, über dem Thore, fieht man eine Bertiefung, worin ein Gesimse angebracht gewesen senn mag; zur Linken ift eine große Difche. Die Wande, außen und innen, find fein abgeglattet und haben viele feichte Eintiefungen, ein Beweis, daß fie verkleidet waren.

Die Felsen, jenseits des Bachleins, nach der Ebene ju, zeigen hunderte von Grabern. Der ganze Mücken ift voll von Stiegen, Abplattungen, Gan-gen, Grabstellen, Opfernischen. Ganz freistehende Felsstücke sind oben, wo sie kaum einen Schuh Durch-meffer haben, abgeplattet, mit kegelformigen Merkfäulen und Stufen versehen. Manchmal sind Graber zu oberft, als sagte die Leiche zum himmel:

nimm mich! — Eine Stelle schien mir ein Mausoleum getragen zu haben. Das Podium hiezu ist mit
Sorgfalt geebnet, breite Stufen von 15' Länge
führen hinauf; tiefe, viereckige Löcher im Boden
lassen vermuthen, daß Piedestale und Säulen eingesetzt waren. Nicht ferne davon, an der Nordseite
einer der mehreren abgesonderten Klippen, ist ein
geräumiges Gemach eingehauen, innen keine Spur
eines Grabes, wohl aber zur Linken eine seichte
Nische. Das Thor, 104/5 Kuß breit, hat ein zierliches Gesimse und Tympanon.

Bu welcher Stadt gehörten diese Felsengraber?

— Außer Biegelstücken, die hie und da verstreut liegen, sieht man keine Spur eines Baues. Die türekischen Grabstätten unter den Eichen weisen wohl alte Baustücke, aber wo find Grabstätten in diesen Landern, die deren nicht wiesen?

Zwei Drittheile der Folfengraber find mit Pulver gesprengt oder sonft verwüstet. Kein Reisender erwähnt dieser merkwürdigen Stelle,

Da ich zurück zu ten Pferden ging, stürzten zwei türkische Madden mit Geschrei aus dem Eichenwäldchen. Sie warfen von sich, was sie trugen, um schneller zu flieben, und da sie meinen Janitscharen gewahr wurden, so riefen sie ihm zu, mich niederzuhauen und sie zu retten. So sehr hatte sie der unerwartete Unblick eines Giaurs in Ungst gesetzt. Ich machte mir ben Scherz, die Eine einzuholen. Da fie nicht mehr auswußte, warf fie fich vor mir zur Erde und verhüllte bas Gesicht, in Ergebung erwartend, was da kommen werde. Sie bliefte mich mit großen, schwarzen Augen an, da ich ruhig neben ihr siehen blieb, und nahm zulest lächelnd ein Geldstück, das ich ihr gab, um sie für ihren Schrecken zu entschädigen.

Sat man die Eichen hinter fich, fo zeigt fich bald darauf Jelemboh, nordöftlich im hintergrunde bes Thales. In zwanzig Minuten erreichten wir dieß Städtchen, nachdem wir an fechs Brunnen vorübergefommen und durch den Bach geritten waren, der von den öftlichen höhen kommt und dem Kaikus zueilt.

Je le mb öh ift ausschließend von Turken bewohnt, die an 3500 Seelen ausmachen. Die Griechen
können dort Handel treiben, aber kein Haus besigen.
Zur Unterkunft für den Reisenden ist dort nichts
als ein schlechtes Kaffehhaus. Dagegen werden die Pferde in einem mächtigen Gebäude eingestellt, das
brzantinischen, vielleicht römischen Ursprunges ist
und eine Vorrathskammer gewesen senn turfte. Die
Stadt hat vier Moscheen und eben so viele Väder.

Gleich außerhalb dem Orte, an einer ichonen Baumgruppe, in Mitte welcher ein Brunnen lauft, überschreitet man wieder den Bach. Halt man die

Richtung NO bis O, fo fommt man burch ein fleines Cichengehölze, das Grabstätten verbirgt, laft links auf der Sohe ben Ort Ullahtich elar, und erreicht nach zwanzig Minuten bebaute Sugel. Dort balt man NO bei O, bis man, nach einer Biertel= ftunde, an eine Steinbrucke fommt, und nun nach ONO reitet. Der Boben fteigt ; ein einzelnes Saus bleibt am Abbange gur Linken; ber Unbau bat aufgebort, bafur beckt Cichengebuich ben Grund, swifden tem ein Daar Brunnen laufen. In ber nach = ften balben Etunde gebt man über eine andere Stein= brucke, von einer einzigen, boben, mit Epheu um= ichlungenen Platane malerisch beschattet. Die Dee nimmt ju; bas Gebuich wird bichter und läßt nur felten einen Husblick. Durch einen folden erblickt man, in NW und N, auf Soben, die etwa brei Stunden entfernt fteben, ein Paar Dorfer, wovon bas eine Demirbasch genannt wird. Nachdem man 3/4 Stunden feit ber letten Brucke, einen rauhen Berg binauf gestiegen, bat man deffen Gipfel erreicht; ringsum Soben im Roth des Berbftes, in ber Tiefe zur Linken das Dorfchen Efchobanar.

Wir stiegen eine Schlucht erft NO, dann O bei S hinab und hielten, nach einer halben Stunde, bei einer ganz einfamen Kaffehstube. Dort tränkte ein Tartar bes Pascha von Scio sein Pferd; es war mit zwei Sacken voll Ohren für Constantinopel beladen,

vormals griechischen Geeraubern angehörig, bie ibr bofer Stern zu einer Landung auf der Infel verlei= tet batte. Rach gebn Minuten Weges batten wir bief Geitenthal burdritten, und fliegen über muftes Steinfeld, ONO, einen Berg binauf, beffen Spite wir, nach Underen vierzig Minuten erreich= ten. Der Ausblick war weit und gefällig, im NNO sabllofe Sugel, im O bobes Gebirge, im O bei S ein ichneebedecktes Saupt, im OSO tief unter uns Ebene. Der Weg fuhrt auf der Bobe, ONO, an zwanzia Minuten weiter bis on eine Raffebitube, bebt fich tann NO mabrend einer Biertelftunde, und nimmt auf diefer boberen Stufe wieder die frubere Richtung. Giner weißglanzenden Feuermaffe gleich, zeigte fich uns von diefer Stelle zum erften Male ber Bithnnische Olymp. Er stand in NO.

Nach einer starken Stunde erreichten wir ein schmales Thal und barin ben Ort Goltschuck, der es der Breite nach durchzieht, einen zierlichen Minaret aus der Mitte wie einen Merkpfeiler hebend. Diefer Ort liegt angenehm, ist reich an Bäumen und bas Thal wohl bebaut. NO und NNO reitet man über Hügel weiter und kommt nach einer Stunde, zu Grabern von Derwischen, die unter dichten Schatten tie Spise einer Höhe krönen. Dem Bolke ist dieß eine geweihte Stelle, dem Sohn der Straße gemiß eine erquickende. Zwei türkische Reisende lagen

unter ben Baumen gestreckt, ber Gine ein Mann aus Aleppo, ber Undere ein Mohr; ihre Pferde weideten frei. Wir sesten und zu ihnen. Bor und, zur Rochten, sahen wir eine weite Ebene gebreitet, und am jenseitigen Abhange einen großen Ort, mit Trümmern eines Schloffes über sich. Wir erfuhren von den Reisenden, daß es Duhatitsch sep.

Eine Stunde weiter, NNO, ift man abermals auf dem Rücken einer bedeutenden Sobe, nimmt bort die Richtung NO, läßt nach einer andern Stunde eine Kaffebhutte zur Rechten, beugt nach N bei O, und immer aufsteigend, N bei W und WNW bis jum Grabe eines Beiligen, von wo man NO und bann wieder zwischen N und NW reitet und fo nach wieder einer Ctunde, auf eine Bergebene gelangt, wo fich eben eine Wache angefiedelt hatte. Ein Bach entspringt bort und zwei Brunnen quellen neben ber Butte bervor. Wir brauchten faum eine Viertelftunde, um diefe Glache, NW, ju burchichneiben, traten in eine Schlucht N bei O, an beren jenseiti= gem Ausgange (20 Minut.) wir wieder eine Raffeh= ftube und zwei Brunnen fanden und einen ichonen Musblick in die Chene genoffen, burch die mit maan= brifden Windungen ein Flufichen gieht. 3/4 Ctunden später hatten wir dieselbe am Dörfchen Tich autich erreicht, das eben am Rufe ber Bügel liegt. Es

war dunkel geworden, während ich die Schlicht herabritt; Alles ruhte schon in den wenigen Hutten, denn der türkische Landmann steht auf und geht zur Ruhe mit der Sonne; ein Hadschih öffnete mir endlich das Thor und lud mich ein in seine Stube. Er hatte diese einzige und bat mich, nur so lange zu verweisen, bis Weib und Kind sie geräumt haben würden. Wie sehr ich auch betheuerte, im Freien übernachten zu wollen, der Alte nöthigte mich zu sich, machte Feuer an, reichte mir Kaffeh und überließ mir dann die Stube, die zu schelten ich, aus Achtung für die Gastsreundschaft, nicht Muth habe, wie sehr sie es auch verdient.

Mit dem ersten Grau des Morgens zu Pferde, ritt ich N() über die Hügelfüße, ließ den Ort Uth an as zur Linken, und kam nach fünf Viertelstunden
bei Uflan = Tschifflick, neben dem ein großer Tumulus steht, in die Sbene, die ich am Dorfe Te be tschick verüber, in einer Stunde, NO bei N durchritt und das Städtchen Mendrehor a erreichte.
Tournefort nennt es, ich weiß nicht warum, Mandrogia. Eine Steinbrücke von mehreren Bogen, eine
Pfeilerbrücke mit Holzbalken gedeckt, und mehrere
Brunnen, waren uns zur Linken geblieben. Es regnete heftig, und der Sturm hatte so empfindliche
Rälte gebracht, daß vor unsern Augen junges Vieh
auf dem Felde erfror.

Menbrehora gahlt 2600 Einwohner. Die Ebene ift nur zum Theile bebaut, ber Reft haibe und Cumpf. In ber Karte, welche Oberft Leake dem Tagebuche seiner Reise burch Kleinasien beifügt, ist bas Flüßchen von Mendrehora ber hauptarm des Kaikus. In dieser Boraussegung müßte es SW fließen; die Ebene geht aber SSO ein, und das flüßchen nimmt nach derselben Richtung seinen Lauf. In einer anderen Karte Kleinasiens, von demselben verdienstvollen Reisenden, ist das Flüßchen von Mendrehora eines und basselbe mit dem von Susugerli. Ich halte diese Angabe für die richtige."—

Außerhalb bem Städtchen steigt ber Voden sanft; man läßt die Ebene zur Rechten, und tritt, nach vierzig Minuten, in ein enges Thal, N, das über eine Stunde Lange hat. Ein Bachlein fließt durch basselbe und treibt eine Mühle. Felswände starren zu beiden Seiten. Vor sich hat man den Kafdagh, das Gebirge, welches die Basserscheide zwischen Lybien und Mysten bildet. Der Weg ist sehr mühsam und man braucht von der Stelle, wo man das Thal verläßt, bis zu oberst 3/4 Stunden. Verbrannt, steinigt, an Baumen und selbst an Gesträuchen arm, ist dieß Gebirge eine traurige Ode.

Man war N bei O hinaufgestiegen, und steigt N hinab. Der Abfall ift über eine Biertelstunde fanft, bis man an eine große Platane gelangt, die am Eingang in eine Bergwiese, einen Brunnen be'chattet. Rucht ferne bavon fteht eine Kaffehhutte. Dort
faben wir eine große Zahl Reisender; es waren Frauen
eines Molah, mit ihrem Gefolge von Sclavinnen und
bewaffneten Begleitern. Die Frauen, tief vermummt,
wurden von den Pferden in Körben getragen, so
daß auf jeder Seite des Pferdes Gine zu sigen fam.
Die Sclavinnen hatten zum Theile dieselbe Bequemlichkeit; zum Theile ritten sie. Wir wichen uns gegenseitig aus, die Manner aber grußten uns. —

Von ter Vergwiese senkt sich NO eine steile Schlucht in ein schmales Thal hinab, bas ein Vach bewässert. Dieß Thal, bas wir nach einer halben Stunde erreichten, ist der Paß Demirkapu, bas eiserne Thor, vormals, ba hoher Eichwald die Vergrände deckte, ein berüchtigter Pfad. Ein Pascha ließ den Wald niederbrennen, und seste eine Wache an den Eingang des Passes; seitdem ist der Weg sicher. Das Wachhaus steht neben Nuinen aus Lyzantiner Zeit von geringem Velange, ein Paar von Vogen getragene Mauern, durch welche Wasserröhren ziehen und woran Grundfesten von ein Paar Gemächern sich schließen.

Nordoft, an die Gugel gur Linken uns haltend, famen wir nach anderthalb Stunden an einer runten, mit Baumen gefronten, Sohe weg, die ein Turfengrab umftehen. Daran ift ein Stand ber hirten und eine reichliche Tranke. Bur Rechten, jenseits bes Flüßchens Su fugerli, sahen wir hohes Gebirge mit drei mächtigen Häuptern, das höchste davon in OSO, und Thäler rissen sich dazwischen auf, die ihre Wasser dem Susugerli zusandten. Im O bei Szog ein Felsblock unsere Blicke an, weil er wie von Menschenhand zu einem Schlosse behauen scheint.

Wir ritten fortwährend hoch, und feit dem Sirtenstande ONO. Der Abhang ift sanft, durchaus Saide, vielbewässert. Der Aucken zeigt Reste einer byzantinischen Straße und vom Demirkapu bis an den Ubfall nahe am Orte Susugerli, auf einer Lange von drei Stunden, Spuren einer ausgebreiteten Berschanzung.

Sufugerli liegt am Flusse gleiches Mamens, ein armer Ort, ber eine Moschee und ein Konack für Meisenbe hat. In vielen türkischen Orten, und so in diesem, ist auf Kosten der Gemeinde, ein Haus eigens zur Aufnahme ber Reisenden bestimmt. Ein solches Haus ist ohne jede Einrichtung, benn im Morgenlande führt man alles Nöthige mit sich. Die Gemeinde gibt jedech Holz, um Feuer anzumachen. In diesem kocht nun Ieder, was er eben hat und will, und streckt sich dann auf den Loden hin. Niemals wird ber reichste Morgenlander den ärmsten, in einem solchen Hause, von dem Platze verdrängen, den Dieser behauptet. Wer zuerst kommt,

wählt. Die Altesten bes Ortes pflegen ben Reisenben, ben fie beherbergen, zu besuchen, und bieser, wenn er artig senn will, macht mit Kaffeh und Pfeife bie Chre bes Hauses. —

Der Sujugerli ift ber bedeutenbite Kluß vom Unfepus bis jum Cangarius (ben nur eine febr furze Strecke burchfliegenden Rhundakus ausgenommen) und ber einzige feit bem Bermus, auf welchem ich Rachen fab. 3ch fand deffen Bette zwischen zwei und dreihundert Schritte breit , die Waffermaffe felbst hatte aber nicht über 3' Tiefe und 140' Breite. Der lauf geht in großen Windungen, bald bie bieß: feitigen, bald bie jenfeitigen Soben berührend. Muffallend icones Grun, lebhaft wie in ben Tagen bes Frühlings, fcmuckte die Ufer und die Wiefenftrecken am Abhange. Platanen warfen ihr Laubwert in die Fluth, und wilder Wein und Geftrauche bilbeten zwischen ten Baumen eine fast undurchbrina= liche Socke. Ich folgte dem rechten Ufer, NO bei O, eine Stunde lang und nahm bann die Richtung NNO. Des Thales Auslauf aber geht nach N. Das Dorf Jalako, von vielen Rufbaumen umftellt, blieb mir gur Linken; bann fam ich durch 26 ba fo (1 Stunde vom Kluffe), das in brei Theile gerfallt, wovon der eine im Thale, ber andere auf dem 216= hange und ber britte auf ber Sohe felbst liegt. Ein ftarker Bach raufcht durch tiefen Ort bem Gluffe ju.

In % Siunten war ber Höhenrücken erfeiegen, und ausgebreitet lag vor uns die herrliche Sbene von Mushalitich, die sechs Stunden Länge von S nach N, und fast eben so viele an Breite hat. Bur Nechsten thürmen sich die Zweige des Olymps; zur Linken folgen sich Hügel auf Hügel, von denen ein Tusmulus schaut; Muhalitsch front in NO einen abzesenderten Hügel, im Schnuck hoher Baume verhüllt.

Dach einer halben Stunde betraten wir die Chene, wo ein alter, vielbesuchter, mit guten Brunnen versebener Rhan fteht. Wir nahmen bie Strafe nach Mubad, famen an einem Geberplag und an meh= veren Brunnen und Wehöfen vorüber und, nach ei= ner Crunte, an eine Wafferleitung, tie von ben Gufien bes Olymps nach Muhalitich giebt. Gie besteht aus einigen zwanzig Guteragi's (Bafferbebpfeilern), ist aber entweder nie fertig oder bereits wieder un= brauchbar geworden. Potocf behauptet das Erfte (Dieifen. III. 24. (. 155). Die Pfeiler gleichen Obelis: fen. Gie haben an der Grundlage 200 Boll ins Bevierte. Im Inneren fubren zwei Canale und eine Stiege bis zu oberft; durch den einen Canal fteigt das Waffer, durch ben anderen fällt es wieber. Unten ift, an bem einen ben ich bestieg, ein Laufbrunnen angebracht, durch einen Sahn geschloffen. Diefer Pfeiler hatte 44 Stufen, jede ju 16" Sobe.

Nach ber 30. fehlten beren sechs, und auch zu oberst war das Mauerwerk eingebrochen. Bon dieser Nadel die Gegend überschauend, sag mir Muhalitich in N bei O, der Eingang des Thales, das von dort nach dem Propontis führt, in NO bei N, Ulubad aber fast im NO, auf drei Stunden Entfernung.

Dieß lettere Städtchen, fruber Lopad genannt, ift in der turfischen Geschichte so berühmt durch die Miederlage Muftapha's, als ter Mhundakus, an teffen linken Ufer es liegt, in ber romischen burch bie Miederlage tes Mithridates. Deffen Mauern bilben ein Rechteck ju 880 guf Lange und 540 Breite, und find, nach der Ebene gu, fast gang erhalten. Gie tragen Binnen und find mit runden, fechs= und achtecfigen Thurmen verfeben. Ihr Bau burfte in fpar bogantinische Beit fallen, wie ich aus vielen mit Rreugen bezeichneten Steinen und aus einer einge= mauerten Inschrift und allerlei Bauftucken ichließe, tie felbit ichon aus fpater Zeit find. Un ber Sin= terfeite unterwühlt die Mauer ber Mhyndafus, über welchen eine Stein: und eine Solzbrude fuhren. Von der Ersten stehen nur noch die Pfeiler und Bogen. Beide Brucken find merkwurdige geschichtliche Male. In einem Vertrage mit bem Pringen von Teck verpflichtete fich Othman, niemals über bie Erste biefer beiden Brucken, die Gingige damals bestehente, zu geben. Er ging aber zu Schiffe über,

besiegte ben Pringen und gewann Copad. Dann ließ er, tamit das gegebene Wort nicht gebrochen werde, bie Steinbrucke abbecken, und die Holzbrucke zur Seite bauen. Und wirklich ist jene nie wieder hergestellt worden, und biese allein ist noch heut zu Tage in Benügung.

Mun umschließen die Mauern von Lopad nur wenige Saufer, in denen fünfzehn griechische Familien wohnen. Weder der Pope, in deffen Sause ich recht gastfreundlich aufgenommen wurde, noch sonst Temand im Dorfe, verstand auch nur eine Sylbe Griechisch, die Gebete selbst wurden in türkischer Sprache gehalten.

Von Ulubad nach Muchalitich find zwei Stunden Weges. Dieses Städtchen wird von vielen Griechen und Urmeniern bewohnt, treibt großen Seidenhandel und ift wohlhabend. Der gewöhnliche Weg
von Smyrna nach der hauptstadt geht durch dasselbe; Mudania aber ist dessen Lände am Meer von
Marmara. Die Ebene, trefflich bebaut, zeigt viele
Ortschaften; diese und der Lauf der Wasser sind fernhin durch Pappeln und andere Bäume bezeichnet.

Auf eine Viertelstunde im Often von Ulubad ist der See von Apollonia (Stagnum Artynia), aus dem der Rhyndakus fließt. Die Holzbrücke über den Fluß hat eine Länge von 816'; die Wasserbreite betrug aber nur 432'. Wir bogen um die nordweste

Protefd: Agypten u. Kleinaffen. III. 17

liche Ecke bes Gees und erreichten, 3/4 Stunden von dem Städtchen, einen Rhan maurifder Bauart. Uber bem Thore in die Gingangshalle ift in gierlichen Lettern eine grabische Inschrift eingegraben; das Thor felbst ift boch und geschmückt, ju je= ber Seite besselben find ein Paar abgesonderte Bemacher angebracht. Das Innere bes Rhans bilbet eine einzige große Salle, durch Pfeilerreihen in drei Schiffe getheilt. In dem der Mitte find zwei riefige Ppramidal = Kamine; dort bereiten fich die Reifen= den das Mal und pflegen der Rube, mabrend die Thiere an den Banden ber Geitenschiffe fteben. Diefer faragenische Bau ift fart im Gemauer. Die Bertftucfe, aus grauem und rothfarbigen Steine, find fo gelegt, daß jedesmal zwei Steinlagen mit einer Biegellage, und ein grauer Burfel mit einem rothfarbigen wechselte.

Das nördliche Ufer bes Sees ist flach und schilfbewachsen, während an der Südseite bas Gebirge schroff aus dem Waffer aufsteigt. Wieles Gevögel schwärmte auf dem See, darunter glänzend weiße Reiher; auch kamen häufig Udler von den Bergen herüber. Ucht bis neun Inselchen zählte ich, wovon die größte das griechische Dorf Upollonia trägt, das an 500 Häuser hat. Ob an der Stelle dieses Orts die alte Upollonia stand, wird dadurch zweiselhaft, daß Strabo sie »Upollonia am Rhyndakus« nennt, was, da er bie Stadt bennoch nahe am Gee liegen lagt, auf Lopad fich anpagt.

Der Insel Apollonia gegenüber, auf dem nordlichen Ufer, zeigtesich der Ort Karadich in sehr malerischer Lage; er steht auf einem Borgebirge und eine Fülle von Bäumen beschattet die Gebäude. Er gleicht einer Burg, aus der zwei Thürme ragen; so täuscht eine Thyresse, die dem Minaret zur Seite steht.

Rachdem ich 31/2 Stunden, vom Rhan aus gerechnet, über wellenformigen, gut bebauten Boben oftwarts geritten war, fam ich durch das große Dorf Tich at al a g o l und gehn Minuten fpater an ein Ba= chelden, worüber eine Steinbrucke führt, und bem Gee queilt. Diefer endet dort und bat alfo von () nach W etwas über vier Wegftunden Ausdehnung. von N nach S aber beträgt diese nicht über zwei. 3/2 Stunden weiter liegt bas Dorf Zanfara, gleich ben fruberen ansehnlich, mit artigen Behöfen und fteinernen, mit Biegeln bedeckten Gebauden Beide werden von Griechen bewohnt. Belt trat im Oft das Gebirge Rativli bervor, bas Bruffa gegenüber liegt, ber Arganthonios der Alten, wo die Orgien des ver= tornen Syllas gefeiert wurden. Mehr und mehr enthalte fich auch im O bei S der Huslauf des Olymps, worauf fich die Baber diefer Ctadt befinden. Wenige Berglinien find so vein geschwungen als diese; ich

weiß ihr nur den Abfall des Anchesmos an die Seite zu fetzen. Bon Tanfara stiegen wir in ein schönes reichbewässertes Wiesthal nieder (20 Minuten) und von der nächsten Höhe (35 Minuten) erblickten wir zum ersten Male die Sbene von Bruffa und die Mossiche der Bäder, auf der eben erwähnten Schneide des Olymps, zwischen Bäumen hervorglänzend, in dem reinsten Lichte der Nachmittagssonne, wie ein Feenschloß.

Rach einer Stunde fenft fich ber Weg abermals in eine Wiesenebene. Tichifflicks beden alle Soben und das Dorfchen Tich autich fo front die bochfte gur Linken. Der Olymp, beffen Gipfel uns fortwabrend durch Wolfen verhüllt blieb, fteil abstürgend, voll spiger Soben als Borderfuße, steht waldbewachfen zur Rechten. Die Ebene ift eine halbe Stunde breit, und wir famen darin über feche Brucken gu einem ober zwei Bogen. In ber nachften Stunde gingen wir jenseits eines fcmalen Sügelfußes über einen ftarken Bach, und erreichten gleich barauf (5 Min.) bas Flugden Rilufer. Die Brude barüber hatte dreizehn Pfeiler; jest fteben deren nur mehr acht, die übrigen find durch Joche erfest. Links auf geringe Entfernung führt eine abnliche Brude über den Fluß, jum Behufe berer, die von Mudania fommen.

Erft wenn man diese Brücken hinter sich und die Moschee der Bader zur Rechten hat, taucht die Stadt noch 11/2 Stunde entfernt, mit ihrem Masstenwalde von Minarets, aus dem Meere von Bausmen auf. Ein Gebetplatz, ein Köschk und ein Doppelbrunnen, unter majostätischem Schatten, laden den Wanderer zur ruhigen Betrachtung dieses höchst überraschenden Vildes ein. Die Stelle heißt der Persferbrunnen. Es wimmelte von Frauen dort, die entweder lustwandelten, oder von den Vädern kamen. Die orientalischen Landschaften, wenn sie gevathen sind, haben eine Wärme und einen Neichthum der Farbung, die man vergeblich in den Ubendländern suchen würde. Die Landschaft von Brussader gehört unter die schönsten.

Es war Nacht, als ich die Stadt erreichte. Die Wache am bereits geschlossenen Thore rief uns zu: welch Trinkgeld wir auch immer ihr bieten wollten, sie würde nicht mehr öffnen. Ich verstand den Wink und ein Geringes überwand ihre Strenge. Pfosten auf Pfosten schob sie weg, bis wir Naum hatten hindurch zu reiten; denn so war das Thor beschaffen. Im großen Khan stiegen wir ab, wo man mir erst ein Zimmer ohne Fenster mit einer Ubtheilung für das Harem, anwies; nachdem ich aber scherzend bemerkt hatte, daß ich kein Harem mit mir führte, schloß man mir, in der Mitte des Hofes,

ein an bem Brunnen gelehntes, zierliches Bimmerchen auf, mit bem Bedeuten, ce mare bas ber Mylorde.

Bruffa ift eine Uneinanderbaufung turkifder Dorfer, über Thaler und Sugel gebreitet, an fai= ferliche Prachtgebäude und an ben riefigen Rücken bes Olympus gelehnt. Die Frommigkeit und bie Bewinnsucht haben es mit dem reichsten Baumidmuck durchwoben und umfrangt. Die Ratur, welche beige Quellen in Fulle dort fprudeln bieß, lud zu einer beträchtlichen Bahl von Babern ein, wodurch fcone Ruppelgebäude zwischen die Sutten fich schoben. Die ersten Gultane wählten ihren Thronfit und ihre Grabstätte bort, was einer machtigen Burg Erhal= tung und stolzen Moscheen Geburt gab. Der Reich= thum der Gegend und das Zusammenströmen ber Menschen erweckte den Sandel, und diefer führte weite Rhans und gesicherte Raufhaufer und Markt= plate auf. Das Innere ift über bie Dagen fchmu= Big. Der Befestan und die übrigen Bagare find ob der Menge der Waaren und der Zierlichkeit ihrer Muslegung ansprechent. Die Geide verdient und behauptet den Vorzug.

Herr von hammer hat mit ber Blumenfeber bes Morgenlanders eine Schilderung von Bruffa gegeben, die vielleicht Einiges wegnehmen, aber nichts hinzusegen läßt. Ich verweise meinen Leser an ihn. Die Spaziergänge, die Waffer und Bäber, die Moscheen und Klöster, die Grabmale und die Burg, der Handel und Wandel sind bort mit lebendigen Farben aufgetragen. Mit ihm mag er wandeln im Dickicht des Pinienganges, im einsamen Thale vom bedeckten Fels, am Köschk Abdol-Mumins, an der Quelle des Stabs oder in dem wilden Kastanien-haine, wo das Nachdenken wohnt und die sichere Liebe.«

Es liegt fo gang im Trachten bes Morgenlanbers, ber Ratur am Bufen zu ruben, daß wohl in feinem Dorfchen Schatten und Quelle, Morgen und Abendfit, beimliche Buruckgezogenheit und beherrschende Mussicht unbeachtet gelaffen find; wie reich muß alfo an Maturscenen eine morgenländische Sauptstadt fenn, die überdieß am Rufe bes Olymps liegt! - »Morgen= und abendlandische Erd= und Reisebeschreiber haben im Often und Westen nur zwei Ctabte gefunden, welche burch die Coonheit ihrer Lage und ben Reichthum ihrer Naturgaben mit berfelben verglichen zu werden verdienen, Da= maskus und Granata. Beibe biefe Ctatte, bie Residenzen ber Chalifen aus bem Sause Ommiah im Orient und Occident, find von fprifchen und an= balufischen Dichtern im hochsten Glanze arabischer Poefie gefeiert worden, und Lobredner haben auf die= selben die Koranstellen von der Schönheit des Paradieses angewendet. Eben so haben türkische Dichter die erste Residenz der Sultane aus der Familie Osman im höchsten Schwunge des Liedes gefeiert; und in ihren Schehrengis, d. i. Stadtaufruhr, genannten Lobgedichten, nicht nur die Schönheit der Frauen und Jünglinge Bruffas, als die ganze Stadt durch Liebe in Aufruhr segend, sondern auch die Schönheit der Stadt selbst als eine solche gepriesen, welche die schönsten Städte der Welt durch Eifersucht in Aufruhr segt.« (Hammer II. 1.)

Man fagt, taß Bruffa eben so viele Moscheen als Spaziergänge, d. i. 365 habe. Die schönfte und größte ist biesenige, welche vorzugsweise tie große (Usu Oschami) genannt wird, und woran drei Sultane, Murad I., Bajasid I. und Mohammed I., bauten. Sie halt weder an Pracht, noch an Masestät des Baues die Vergleichung mit den kaiserlichen Moscheen zu Constantinopel aus.

Die Moschee Sultan Ildirim Bajasits, auf einem Hügel am öftlichen Ende der Stadt, hat eine bezaubernde Lage. Ihr Bau ist einfach und mächtig, das Innere arm. Einfach auch ist die Grabbehausung des schrecklichen Sultans, der dem schrecklicheren Timur in der Seene von Ungora erlag. Zwei größere Särge, zwei kleinere umschließen seinen und der Seinigen Staub. Die Bogen einer Wassereitung, mit Epheu bicht verkleidet, und die Trümmer einer griechischen

Rirche auf einer nahen Wiese, stehen mit ber weiße glanzenden Moschee im malerischen Gegensage. Die Abgeschiedenheit ber Stelle erhöht die Kraft ihres Eindruckes.

Die Moschee Gultan Mahommed I. wird fur ein Kleined faragenischen Baues und in biefer Begiebung, fur die iconfte bes osmanischen Reiches gehalten. Marmorreichthum von außen und Ber-Eleidung mit verfischem Porzellain im Innern, -Fulle an Zierrath, Kunft und Wahl der Inschriften, - ein Thor, deffen reiche Cculpturen durch ibre Rulle und Bartheit, burch ihren Glang und Geidmack in Erstaunen fegen«, (Sammer II. 4.), ein Mibrab endlich, ber dem Thor an fünftlicher Pracht entspricht, ruhmen Diejenigen, welche diese Mofchee betreten. Mir wurde ber Eingang nicht gewährt. Die Grabstätte biefes Gultans, boch von ihrer hoben Stelle und grun aus grunem Garten fich bebend, von riefigen Copreffen umschirmt, acht= ectia und mehr feltsam als icon, lockt vor allen Gebäuden die Aufmertfamteit des Reifenden. Berfall brobt ihr, wie allem und Jedem in Bruffa. Das grune perfifche Porzellain bricht und lofet fich ab; bie Ruppel ift verlett; feine Sand hilft nach. In funf Cargen ruben barin ber Gultan und bie Geinen.

Die Moschee, so wie die Grabstätte Murad I. sind an der Westseite der Stadt. Sein blutbestecktes Kleid und seine Wassen hängen neben dem Sarge. Gleichfalls an der Westseite, hoch von der Vorstadt Tschefirdsche herab, schaut die Moschee und Stätte Murad II. In eilf besonderen Gemächern ruhen da Söhne, Töchter, Frauen, darunter die schöne servische Prinzessinn, die sammt dem Königreiche dem Sieger in die Hände siel und selbst im Harem noch Christinn blieb.

Der Grunder des Reiches, Osman, und fein Gobn Orchan, ber Eroberer Bruffas, ruben mit ihren Ungehörigen in und an der vormaligen griedifden Sauptfirche auf tem Schloffe. Das Rreug fteht noch, geduldig und gedulder, über dem Saupt= thore; zu oberft aber glangt ber halbmond. 3man= gig Carge umschließen die Familie Osmans in abgefonderter, achteckiger Grabhalle; vier und breifig Diejenige Orchans, und Allactoins, tes erften Befirs tes osmanischen Reiches, und Coleimans, tes erften Pafcha ter Osmanen, welcher in ten Ruinen von Encifus den Gedanken faste, die Waffen bes Propheten hinüber ju tragen in ben anderen Welttheil und bort, in ber Rabe Gallipolis, ben Tod fand. Wie sie schlummern, friedlich gebettet, Diese Furchtbaren, die den Blit von Uffen nach Europa schleuderten und tem Blutstrom die Schleufen öffneten, bessen Wellen später bis an die Mauern von Wien schlugen! Ein rothes Tuch beckt ihre Carge, ein buntfarbiger Shawl ist darüber gebreitet — Ceitentücher mit eingestickten Sprüchen des Korans sind hie und da angebracht, über dem Haupte steht der weiße große Turban mit gelddurchwirktem Schleier bedeckt. Ihre Frauen und Kinder ruhen in vernachlässigten, mit Kalk übertünchten, aller Zierde beraubten Särgen; hier die Tochter Scheichs Edebali, Osmans Gemahlinn, die man den Mond der Schönheit nannte; hier die feenhafte griechische Prinzessinn Niluser, die Osman für seinen Sohn Orzehon am Tage ihrer Hochzeit aus dem Schlosse Bielesschieße raubte.... So sommt und geht Alles.

Außer den Moscheen und Gräbern der ersten sechs Sultane verdienen wohl noch Moschee und Grab Emir Sultans, dieses Fürsten unter den osmanisischen Heiligen, Erwähnung. Eine Stimme aus dem Heiligthum der Raba, so geht die alte Sage unter diesem Volke, erklärte den Derwisch Schemsseddin Mohammed Ven Ali, zur Zeit seiner Undacht in Mekka, für den Ersten der Emire und Heiligen. Eine Lampe leuchtete ihm vor auf seinen Wanderungen, und da er nach Bruffa gekommen war, erslosch dieselbe. Er ließ sich daher in dieser Stadt, am Hofe Bajasids, nieder. Sein Grab wurde eine Wallfahrts und Wunderstätte, und gilt noch als solche.

Eine Stimme aus diefem Grabe, fo beift es, begrufte Gelim I. als Eroberer Manytens. Gelim III. richtete bie burch Brand verwüftete Statte wieder auf. Ihre Lage an ber Offfeite ber Ctadt, oberhalb der Moschee Lajasids ift weitherrschend und berrlich, Um ein Geringes ließ ber Warter mich Ungläubigen ein, und führte mich über ben glangen= ben Marmorboden des Vorhofes zuerst an die vergoldeten Tenftergitter, bann in bas Innere felbft. Die kostbaren Teppiche, die Menge ber Lampen, vor Ullem die fleckenlose Reinlichkeit so innen als außen, hiezu die Majeftat bes Baues, gaben ein wohlthuendes und erhebendes Bild. Im geweihten Brunnen des Borhofes wuschen junge Mohrinnen, unbekummert um uns, bas enthullte Untlig und die ichongerundeten Urme.

Noch viele Moscheen und Graber von Geiligen und Schriftgelehrten bewahrt Bruffa. Molah Choderen ber Canger ber türkischen Schirin, und Waffielli, »der erste geschmückte Prosaiker ber Osmanen, (Hammer II. 7. 3.) nebst vielen anderen Dichtern und Schriftfellern lebten, starben und ruben bort.

Eine Felsschlucht, vom Olymp herunter greifend, durchzieht die Stadt, Gögdere, das himmelthal genannt.

Durch biese rauscht ein Giegbach, über den meh= rere Brücken führen. Eine berfelben ift bebeckt und ein Marktplat. Der Weg nach bem Schloffe geht über biefe.

Das Schönfte auf dem Schloffe ift die Aussicht. Die Mauern find roh und aus runden, unbehaue= nen Steinen. Dirgends fab ich romifche Spur. Gin Paar verstümmelte Basreliefs ichienen mir bnanti= nischer Zeit anzugeboren. Die Palafte der erften osmanischen Gultane zeigen nur unformliche Rui= nen. Das Schloß im Schloffe (bas innere Schloß) gewährt am freiften den bezaubernden Musblick über Stadt und gand. Man wies mir einen alten Rerfer, ber nichts als ein eingesunkener Schacht ober Bang ift. Das Thor bes Schloffes baran beißt bas Kerkerthor (Gindan Kapiffi). Man gelangt burch basselbe hinunter in eine andere reichbewäfferte Schlucht des Olymps. Soch auf dem Abhange bar= über find die Wallfahrtorte Adelmurad und Geid Maffir; bort ift auch Bunarbaicht, einer der besuchteften Epaziergange, ber bas Waffer nach bem Echloffe gibt.

Das Schloß trägt viel zur malerischen Schönheit Bruffa's bei, durch seine Lage, durch die Gestalt des Felsens, worauf es ruht und den es krönt, durch die außergewöhnlich großen und schönen Epheumaffen, welche Fels und Mauern bekleiden.

Die Baber find bas sehenswürdigste unter ben Bauten von Bruffa. Das Waffer, sagt ber Koran,

gibt allen Dingen Leben. Diemand fcmort treuer auf die Wahrheit diefes Gates, als der Morgen= lander, ten Klima und Religion, bas Gefet ber Ratur und bes Simmels bagu führen. Bruffa hat einen unüberschwenglichen Reichthum an Gemasfern. Mit Recht fagt Sammer : "Uberall begegnet ber Blick einer ungähligen Menge von Quellen und Brunnen, von falten und warmen Fluthen; fie ichießen aus den Felsen, fie finken aus den Dauern bervor, fie fliegen in Canalen unter ben Fu-Ben, und in Bafferleitungen ober bem Saupte, fie riefeln und ichlängeln fich auf ber Erde und längs ben Straffen in allen Richtungen fort, fie fteigen in fünftlichen Robren auf und fturgen in naturli= chen Fallen berab, fie befeuchten ten Teppich ber Garten und legen den Ctaub der Wege, fie fieden und fprühen, fie kofen und tofen, fie fpringen und fingen von allen Geiten als die große lebendige Bafferorgel der Natur« (II. 2.).

Sieben Bater find an ber Westseite der Stadt, bavon vier, Esti- und Jeni- Kaplidsche, Kökurbli und bas von Kara Mustapha, am Fuse bes Gebirges, die übrigen brei, Tschefirdsche, Wani und Boiguscl, auf dem Ubhange selbst. Die Pracht einiger dieser Bater ist viel gerühmt worden und verdient es. Sie sind unter sich nur an Größe und an Marmorauswand unterschieden, der Bauplan ist bei

allen berfelbe. Man tritt zuerft in ben Gaal, wo man die Kleider ab= und anlegt, vor und nach ge= nommenem Bade ruht, Pfeife, Raffeb und Cherbet nimmt und Mußiggang übt. Die Covba laufen langs ben Wanten, und in langen Reihen burch Die Mitte bes Gaales, Springquellen raufchen zwi= ichen benfelben. Der Tag wird burch bas Thor und burch etwas verhüllte Fenfter eingelaffen. Ununter= brochene Rube, unverlette gegenseitige Achtung berrfchen. Jedermann thut bes Geziemenden, was er eben will ; Miemand ftellt eine neugierige Frage ; Niemand macht eine verlegende Bemerkung; Miemand drangt mit unnöthiger Dienstfertigfeit. Der Un= gläubige, wie der Gläubige; - ber Schiite wie ber Sumite, der Arme wie ber Reiche, ber Geringe wie ber Befir, ber Orientale in weiten, farbigen Rleidern und ber Franke in feiner engen, armen Tracht genießen gleichen, unverbruchlichen Ochu-Bes; die Freiftatte bes Bades macht Alle gleich.

Nachdem man ein Tuch um den leib und ein anderes um den Kopf gewunden, tritt man, auf kleinen hölzernen Stelzschuhen, in den zweiten Saal, der den Mittelgrad zwischen der Wärme des äußeren und des inneren hält. Das reine Marmor-Estrich ist hier schon mit lauem Wasser überrieselt; der Tag fällt nicht mehr durch gewöhnliche Fenster, sondern durch Glaskugeln, in der Kuppel ange-

bracht; feuchter Dampf wogt in weißen Wolfen auf und nieder und öffnet die Poren. Man fest fich auf Marmorbanke, man geht auf und nieder, man wascht sich an Springquellen lauwarmen Waffers, und bereitet sich so, eine Biertelstunde lang, für den innersten Saal.

In diesem herrscht farbiges Salblicht. Der bichte Dampf birgt in foische Schleier die Glaskugeln ber Ruppel, die geglätteten Marmormande, die Gin= gange in die Badgemacher, die mandelnten Ge= ftalten. Ein großes Marmorbecken, in ben Boben gefenft, und von einem Gelander umgeben, nimmt bie Mitte des Caales ein. Darin fitt, fteht, be= wegt fich, schwimmt in der beißen Fluth Jeder, wie er eben will. In den Gemächern ringsum wird man gewaschen. Man legt fich biezu auf ein schiefgeneig= tes Marmorbette, bas fortwährend von beißem Baffer überriefelt wird. Gin Diener fniet gur Geite nieber, bullt den Leib in ein Meer von wohlriechenter Geife, redt die Glieder, fucht allen Musteln nach, reibt die Saut mit Politerchen, an der Rlache fei= ner Sand befestiget, gießt ju bundertmalen eine Fluth von Waffer über euch aus, geht Stelle für Stelle vom Saupthaare bis an die Rufgebe burch und bringt euch fo in einen Grad von wohlthuender Erschöpfung, die fich kaum schildern läßt. Huch fieht man baufig den Muselmann, noch eine Ctunde barnach, regungslos auf dem Boden bes Saales hingestreckt, in einem Zuftande, der dem Schlummer ähnlich, aber ein anderer ift, und aus dem man wie zum Leben ersteht.

Man geht dann wieder in ben Mittelfaal, gewehnt fich dort an ben minderen Grad von Barme
und an die leichtere Luft; und weiter in den ersten Saal, wo man noch unangekleidet, und nur mit trockenen Tüchern umhüllt, auf weichen Polstern eine kurze Beile zu schlafen pflegt. Dann nimmt man Pfeife und Kaffeh, kleidet sich an und geht.

Wer zu ichnell aus dem innersten Somle in den außeren geht und nicht mit Sorgfalt die Zwischenzeiten der Ruhe beobachtet, wozu den Franken seine anerzogene Ungebuld so leicht verleitet, wird in den Badern bes Orients statt Gesundheit, eine Menge schmerzlicher Übel und vielleicht den vorzeitigen Tod sinden.

Die alten Baber (Esti = Raplidiche) haben eine Quelle, heiß genug, um Eier barin zu sieden. Musrad ber I. baute ben Dom. Der Großreste Kara Mustapha gab dem nächsten baran ben Namen. Russem Pascha baute bas neue Bab (Jeni = Kaplidiche), bas Prächtigste aus allen. Die Kuppel des innersten Saales bieses Babes hat 120 Ellen Umfang und 600 Lichtsläser, welche bennoch den Tag nur mit züchtiger Spärlichkeit verbreiten. Im Kleidersaale

ift die Inschrift: \*Prunke nicht mit Rleidern; bies Leben selbst ift nur ein Saal, in dem du bein wedischen selbst ift nur ein Saal, in dem du bein wedisch Rleid ablegen mußt. Wahr und sinnig sagt Hammer, gelegenheitlich bieser Inschrift: \*Solche Denksprüche seiner Beisen und Dichter sprechen den Morgenlander von den Wanden seiner Bader und Herbergen, von den Steinen seiner Brunnen und Banke, von den Inschrifttafeln seiner Palaste und Graber an. Durch die Betrachtung der Verganglichkeit des Lebens ermuntern sie ihn zum weisen Gebrauche desselben und hauchen taher selbst seiner Freude ben dunklen Unstrich ernster Schwermuth an. (II. 3.)

Das Schwofelbad (Rökurdi) liegt etwas tiefer, in ber Ebene. Es wird als eigentliches Beilbad benüßt.

Die Båder, in ter Vorstadt Tschefirdsche, an der Schneide des Abhanges des Olymps, die sich von der Straße von Ulubad so schön ausnimmt, sind nicht so prachtvoll und reich, aber bequemer, indem sich Miethzimmer daran schließen. Der Reisende kann also dort wohnen und nehst Wasser und Luft, Beide vorzügzlich, des heilenden Zaubers der Aussicht genießen. Das Bad von Tschefirtsche wird vorzugsweise von Christen besucht; das von Wani (nach einem Prediger aus den Zeiten Mohammed IV. so benannt) von

Armeniern; das von Boigafel, d. i. vom ichonen Buchfe, von Frauen.

Durch fünf Tage der Woche steht der Eintritt jedem Manne in jedem Bade frei, in den zwei übrigen Tagen jeder Frau. Die Bezahlung ist unverändert seit dem Tage der Stiftung und höchst gering; wenn ich nicht irre, zwei Paras, d. i. gegenwärtig (1826) 2/3 Kreuzer. Dafür kann man den ganzen Tag darin verweisen. Mehr darf am Thore von dem Hinausgehenden nicht gefordert werden. Daraus folgt, daß der Urme der Wohlthat des Bades leicht genießen kann, und daß jede Gabe, welche jene Summe übersteigt, ob nun verhaltnißmäßig groß oder klein, dankbar angenommen wird.

Bor ber Moschee Kadi Chudawendkiar, eben bie auf der Schneide bes Abhanges liegende, springen in ein doppeltes Becken zwei Quellen, wovon die eine heiß, die andere kalt ist. Derlei Scherze der Natur sind in der Gegend von Brussa nicht selten; heiße und kalte Wasser, mineralische und gewöhnliche sprudeln neben einander, und man kann mit der einen hand diese und gleichzeitig mit der anderen jene fühlen. Don dem Köschk vor dem Doppelbrunnen zeigt sich die reiche Ebene, von WNW nach OSO gebreitet. Die landschaft ist majestätisch im Ganzen, und voll und reigend im Einzelnen. Drei hohe Gebirgsmassen mit ansehnlichen Zwischenhöhen be-

grangen biefelbe in wohlgefälliger Bertheilung. Mit unfaglicher Fulle von Baumen ift die Ebene gefeg= net, und eine Menge Orte und Gehöfe ichauen baraus hervor. Da zeigt fich Tich autich auf ben Sügeln in NW; Samiffar auf jenen in N 200 W; Karamanko in NW bei N; Jewatko in N; Pafchatichifflick, mitten in ber Chene, in N bei O; Demirtasch in NO bei O und Depedschi in. NO. Der Milufer ichlangelt fich burch ben westli= den Theil ber Ebene. Das Flufichen bat um fo mabricheinticher diesen Damen, (Lotusblume), ber wie aus 1001 Dacht klingt, von jener ichenen Fur= ftinn erhalten, die ihrem Gemable Ordan die bei= ben Cone Coleimann und Murad gab, als eben diefe als Erbauer ber oberen Brucke barüber befannt find. Jene, über welche ber Weg nach Mubania fubrt, bleibt in N 100 W; eine dritte in N 10' O. Maulbeerpflanzungen, Garten, Begrabnifffatten, Quellenfige, Bethorte unter Platanen, wilden Raftanien, Enpressen und Galomonsbaumen, bilden eben fo viele mannigfaltige und malerische Bruppen, von denen ber Blick, nicht ohne Erftaunen, ju den Gilberkuppeln ber Moscheen und Bater aufsteigt.

Bruffa, nach Plinius, von Hanibal, bem großen Karthaginenfifchen Felbheren, erbauet, als er ein Gaftfreund und Flüchtling am Hofe des Koniges Prufius lebte, fiel burch Triarius in die Hand ber Romer. Geifet-Dewelet, welchen Montenebbi befang, eroberte im 3. 941 die Stadt und rif ihre Mauern nieder. Theodor Laskaris bemächtigte fich berfelben mit Gulfe bes Gultans von Ikonium. Bem de Bracheux jagte die Truppen Theodors in die Flucht, belagerte aber Bruffa vergeblich. Im Frieden vom 3. 1214 blieb fie bem Letteren. - Ds= man versuchte breimal, ohne Erfolg, fich ber Stadt ju bemeiftern. Orchan, fein Cobn, belagerte fie mittelft zweien großer Werke, wovon er bas eine an ben alten Badern, das andere auf den Abfallen bes Olymps über ber Stadt angelegt hatte; er nahm fie endlich, im 3. 1325, und machte fie gum Thronfile des Reiches. - Bajafid häufte in Bruffa feine Schähe auf, Tamerlan plunderte fie, Edelfteine und Perlen follen bamals mit Scheffeln gemeffen worben fenn. Der Gohn Bajafids, Mohammed I., er= oberte fie guruck, und einer feiner Bruder brannte fie nieder. Mohammed baute fie auf, aber Raraman, Gultan von Ikonium, verbrannte fie, im 3. 1415, ein zweites Mal.

Jest ift Bruffa, im Nange, noch immer bie zweite Stadt des Reiches. Gie zählt über 70,000 Einwohner, 50,000 Türken nämlich, 10,000 Urmenier, 4,000 Griechen, 2,000 Juden und einige Franken. Der handel ist hauptsächlich in den hanten der Urmenier und Juden. Die Seidenzeuge

Bruffa's, besonders jene glanzenden, feischen Stoffe, welche die Frauen zu homden verwenden, find die schönsten der Welt.

In den letten Tagen des Novembers verließ ich Bruffa und schlug die Strafe nach Nieda ein. Sie führt durch Maulbeerpflanzungen und Weingarten, unter der Mosche Bajasids, langs den östlichen Hoben. hart an der Vorstadt war ich Zeuge einer seltzsamen Stiftung, die zu den fremmen Übungen der Muselmännern gehört. Ich sah nämlich einen Ochsen schlachten, ihm die haut abziehen, und densselben dann, in diesem Zustande, auf der Landsstrafe liegen lassen. Es galt diese Mildthätigkeit den Hunden der Umgebung.

Der Weg führt durch eine Allee von Platanen zwischen Feld und Flur. Nach einer Stunde überschritt ich einen starken Gießbach, der aus einer Schlucht des Olymps hervorstürzte. Das Dorf Philbiag öfök liegt nahe an derselben auf dem Albange, von einem Walde von wilden Kastanien umsgeben. Dieser edle Baum deckt große Strecken hindurch den nördlichen Fuß des Olymps und wechselt mit der Platane und Eiche. Wo ein Laufbrunnen zwischen zwei mächtigen Platanen am Wege sieht, tritt man in den Wald und reitet fast eine Stunde lang durch denselben und über vier andere Gießba-

de, welche breite Strecken Grundes vermuften. Mur über ben britten besteht eine Brude.

Jenseits dem Walde ift Dorf und Schlof Cieftell, jenes flein, aber von wohlbestellten Feldern umgeben, diefes auf niederer Telshobe, ein verfal= lener Bau aus fpater Beit. Sart unter bemfelben führt bie Etrafe über ein Bachelchen, bas eine Mühle treibt und dann in ein Thal, drei Biertelftunden breit, womit bie Chene von Bruffa im Diten fich endiger. Auf ben jenseitigen Soben liegt ber große Ort Baratte. Dief Thal bat an zwei Stunden Lange. Es beginnt mit reichen Fluren, burch bie ein Bach fich mindet; bann folgt tiefer, bichtbewachsener, undurchbringlicher Gumpf, mit einigen Infeln feften Bobens. Was biefen auszeich= net und wogu ich fein Geitenftuck in feinem Theile ber Welt, ben ich bis jest betreten, fenne, ift bie ungeheure Kraft bes Gemachstriebes. Der Grund ift ftrogend mit Gras- und Pflangenarten bedeckt; barüber fteigen bobes Schilf und Geftrauch bundert= fältiger Urt auf; über biefes ragen wieder Baume bervor; bieje endlich, find mit Ochlingfraut burchjogen und umwuchert, auf tem gulett ber wilbe Wein ichwelat, tem die bochften Gipfel nicht genugen, und ber feine Zweige verlangend boch barüber empor frecht. Diefe gange Maffe, tie in fich felbit criticen follte, prangt in lebendigfter Frische und

mit jener feuchten Warme ber Farben, die anderorts ben Pflanzen faum in ben erften Fruhlingstagen eigen ift.

Die Strafe, ein Runfterzeugniß ber Türken, also mitunter bas Unbrauchbarfte, was in biefer 2frt geleistet worden ift, halt fich bart an die Relshügel jur Rechten. Man kommt (1 Stunde von Eze fte (1) über eine fteinerne Durchlagbrucke und jenfeits in eine Wiese voll hoher Platanen. Der Gumpf gibt jur Linken Raum; rechts bleiben felfige Waldboben, die zu einer romantischen Schlucht fich öffnen. Daraus fommt ein Bach, fliefit aber nicht wie bie übrigen, nach NW oder N, fondern nach NO, in ben Reffel ber Berge binein. Dief Rathfel erflart fich bald darauf, tenn ber Weg führt bie Berbinbungshöhe zwischen dem Olymp und tem Argathonies binauf und läßt einen Gee im innerften Thalfeffel feben. In diefen ergießet fich ber Bach. Der Gee ift fast rund, bat etwa 3/4 Ctunden Durch= meffer, große Tiefe und feinen fichtbaren Uusffuß. Er beißt nach bem Dorfe Golbafchi, bas gang im hintergrunde zwischen Kelsenvorsprungen, wie zwischen Buhnenwänden, liegt. Eines an bem Berge ift das Dörfchen Buda El b.

Nach 11/2 Stunde Weges von ber Durchlaße brücke hat man die Verbindungshöhe O bei S erftiegen. Der Ubhang war mit Eichwald bedeckt,

der Rücken aber entblößt. Dort liegt, zwischen Maulbeerpflanzungen, bas Dörschen Timbos. Dem Bache, der daneben entspringt, folgend, ritten wir Oft und in 3/4 Stunden in das jenseitige Thal hinab, das nach 20 Minuten länge, mit Nichtung nach NO, in die große Ebene von Jenischehr ausmündet. Ein einzelnes Haus steht an der Vereinigung beider. Zwei Wege führen längs den nördlichen Bergen hinauf zu zwei armenischen Dörfern.

Die westliche Hälfte der Sbene, bot dem Auge nichts als ein ungeheures Schilfmeer dar. Bis vor wenigen Jahren mar sie Sumpf; da fand das Baffer, unbekanns auf welchem Bege, Absuß und nun ringt man dem Schilfgrunde trefflichen Ackerboden ab, den Fußsteige nach mehreren Richtungen durchefreuzen.

Wir folgten ben Höhen zur Linken, ONO, burch fünfzig Minuten bis an ein offenes Köschk, neben bem zwei treffliche Brunnen laufen. Der Schilfwald endet dort und der Grund ist bebaut. Die Sbene streicht von WSW nach ONO; sie hat vier Stunden Länge und zwischen zwei und drei Stunden Breite. Ich nahm jest die Nichtung O bei S, quer durch die Sbene, und erreichte in der ersten halben Stunde Tsch ard akkö, ein Dörschen mit einer Moschee, in der zweiten aber ein anmuthig

Protefd: Agypten u. Kleinaffen. III. 19

gelegenes Tschiffflick. Bur Nechten zeigten fich, bem erften, in ber Ebene, Ujasto, und entfernter, auf den Hügeln, Alfubunar. Dem anderen Me kirko, durch eine wunderschöne Baumgruppe den Blick schon aus weiter Ferne anziehend, — dann Subaschikö; zur Linken aber Karakö und bereits auf den Hügeln drei andere Dörfer, deren Namen ich nicht erfragen konnte.

Sch hatte nun Jenischehr auf eine halbe Stunde Weges vor mir. Fünf Minarets hoben sich über Hüter Gütten und Bäumen empor, und funkelten im Glanz der Abendsonne. Ich wandte das Haupt, zufällig, oder um die Gegend zu überschauen, — da sah ich hoch über den Wolken den Gipfel des Olymps, entschleiert, in mekelloser Reinheit der Färbung und in majestätischer Einfachheit des Umrisses. Der Anblick kam mir überraschend und fesselte mich unwillkürlich. Die Natur feiert ihren Gottestenst auf diesen Hochaltären, zu denen kein Laut hinauf sich wagt von der lärmenden Erde.

Jen i f ch e hr ift ein kleines Städtchen, zu gleischen Theilen von Türken und Chriften bewohnt. Es zählt nicht über 4000 Seelen. Der Reisende findet bort einen ziemlich guten Khan.

Die Entfernung von Nicka (Isnie, Efchin-Isnie) beträgt nur 4 Stunden. Un einer verlaffenen Moscher außer tem Orte, nimmt man die Rich=

tung NO, und fleigt bicht mit Arbutus und jungen Eichen bedectte Soben binauf, deren Rucken man in fieben Biertelftunden erreicht. Dort fteben Turfengraber von boben Baumen beschattet, links aber Ichnt fich an eine Felsspite bas Dorfchen Bamu= tich ar = Derbend. Der Gee Uskanius, mit man= chem Orte an feinem jenfeitigen Ufer, breitet fich in ber Tiefe aus. Dicaa birgt fich noch, bis man im Binabsteigen, 20 Minuten fpater, ein Wachhaus erreicht hat und um einen kleinen Vorfprung wenbet; ba zeigt fich, im Thale offlich bem Gee, mit Thurmen und Mauern die Stadt, welche des griedifden Raiferreiches und tes Christenthums Bollwerk war, und vor der unserer Vorfahren Blut in Stromen gefloffen ift. Schlangelnd führt ber Pfab in das Thal hinab durch dichten Ohlwald, den man an der Vereinigung ber Wege von Jenischehr und Ramlick, wo ein Wachhaus und ein übergroßes Turfengrab fteben, verläßt, um dem Sandufer bes Gees zu folgen. Dieser zieht von Wnach O und bas Thal von Micaa erscheint als beffen Fortsekung. Die Berge fallen fanft nach dem Inneren diefes weiten Reffels ab, ber nur in ben beiden genannten Rich= tungen eine ichmale Offnung weiset. Bur Rechten am Ufer hatten wir Gumpf bis nabe vor die Stadt. Wir ritten über eine Breiche ber Mauern weg, fuch= ten und fanten in einem Winkel bes einstigen Stabtraumes bie Gutten bes heutigen Isnit und fliegen im Baufe eines Griechen ab.

Untigonus wird als der Grunder biefer Ctadt angegeben, - En fimad us, der den Damen Un= tigona, feiner Gemahlinn zu Ehren, in Dicaa anderte, als ihr Erweiterer und Berichonerer. Die Berren der Welt, die Romer, bauten die Triumph= pforten, durch die beut zu Tage der heimische und der fremde Barbar gleichgültig aus- und eingehen. Mit Nikomedia ftritt fich Nica, Bithnniens Saupt= ftadt zu beißen. Raifer Balens entschied ben Streit dabin, daß jene die Saupt= diefe die Erfte Stadt jenes Landes fich ichreiben durfe. (Dio Chrys. Orat. 38). - Erdbeben warf fie furz barauf nieder und Balens richtete fie wieder auf im 3. 368. - 2113 apostolischer Gis wurde Dica a burch die beiden Rirchenversammlungen, unter Constantin, im 3. 325, und unter Brene, im 3. 787, berühmt. Dort fchrieben 318 versammelte Bater, worunter manche als Martyrer und Beilige im Undenfen ber Dachwelt leben, bas Glaubensbekenntniß ber Chriften nieder. Alber in Arabien wuchs bald tarauf der Koran em= por, welcher den schöneren und größeren Theil der Erde der Lehre Christi zu entreißen bestimmt war. Das Rhalifat bildete fich, und die Pfeile der Uraber fuchten die bethürmten Mauern zu Micaa. Un= berthalb Jahrhunderte widerstand bieg Bollwerk,

dann brach es unter ber Gewalt ber Selbschucken (zwischen d. 3. 1078 und 1081). Seleiman und Ki-litscharslan schlugen barin ihr Lager auf.

Jest rückten aus bem fernen Westen die Riefenheere der Kreuzsahver heran, und im J. 1097 wurde durch Gottfried von Bouisson und Tancred Nicaa für die Griechen zurückerobert, die es, im Friedensschlusse und Bündniß mit den Feinden des Glaubens, im J. 1106 wieder an die Seldschucken gaben. Ein Jahrhundert später herrschten abermals die griechischen Kaiser darin, und zu Unsfange des dreizehnten Jahrhunderts, nachdem Constantinopel von den Franken erstürmt worden war, machte sie Theod. Laskaris zur Hauptstadt des griechischen Kaiserthumes, das damals vom Bosphor dis zum Mäander reichte. — Orchan warf dieß vorderastatische Reich über den Haufen und eroberte Nicaa für die Osmanen.

Das heutige Isnik ift ein armer Ort von weniger denn hundert Saufern; das Drittheil davon wird von Griechen bewohnt. Der Raum zwischen den hoben und herrlichen Mauern ift mit Trümmern, Maulebeerpflanzungen und Tabakfeldern bedeckt.

Die Vefestigung von Nicka, das ganz eben und am Ufer des Sees liegt, ist die eines unregelmäßigen Vielecks, in der Hauptanordnung aber die eines Vierecks. Vier große und zwei kleine Thore fuhren burch die Ummauerung. Die eigentliche Umfangmauer hat eine niedere, gleichfalls mit Thurmen versehene Bormauer. Der Umfang der Hauptmauer beträgt 14800 Wienerfuß; davon kommen auf die See- oder NWseite 4008'

NO » 3492

SW » 4776

SO » 2520.

Die Mauerdicke wechselt, am Boden, gwischen 15 und 20'; die Gobe fammt ben Zinnen gwifchen 30 und 40'. Die Thurme stehen an der SW und NW= feite 108' von einander ab; an ben übrigen Geiten etwas weiter. Gie ragen bis 15' über bie Mauer, und greifen an 30' vor, gegen die damaligen Ingriffemittel treffliche Rlanken bildend. Un ben Gciten find fie gerablinig, nach vornen rund, innen ftark gewolbt. Einige find viereckig; wenige haben Die Gestalt eines Bielecks. Der Korper ber Um= mauerung besteht aus robem mit Mortel übergoffe= nem Geftein, - bie aufere Berfleibung aus Bie= geln, - ber Huffats ber Zinnen, fo wie bas Aftrich bes Wallganges aus mächtigen, ohne Mörtel ver= bundenen Werkstücken. 3ch halte diese Ummauerung für ein vollkommenes Mufter der fpateren ro= mischen Kriegsbaufunft. Die Bngantiner haben wohl hie und da ausgebeffert und hinzugeflickt, den oder jenen Thurm wieder aufgerichtet und mit Qua=

bern verkleitet; aber die Mortelfügung und ein nache läffiger Bau scheiben biese Stellen bem Blicke alsogleich aus, beren übrigens an der SO, SW und
selbst an der Seeseite zu wenige sind, um dem haupteindrucke zu schaben.

Die Bormauer hat runte Thurme, ift aus unbehauenen, fleinen Steinen und weit fpaterer Bau.

Alle Winkel des Zuges der Ummauerung find abgeftumpft.

Aber ich will ins Einzelne gehen, und mit dem Thore in OSO beginnen. Ein Deppelbrunnen fügt sich an die Inseite desselben; eine Wasserseitung zieht von außen nach den nächsten Hügeln. Das Thor ist dreisach, aus kräftigen Werkstäcken, und 130' tief; die Vauart römisch. Un der Inseite des Haupt- oder Mittelthores ist die Aufschrift zum Theile lesbar, zum Theile absichtlich verstämmelt; an der Außenseite wird es schwieriger, sie zu enträthseln, da die Vuchstaben der obersten Zeile von Metall und ansgenagelt waren, also nur noch die Löcher sichtbar sind. Trajans Name kommt an beiden Orten vor. Einige verstümmelte römische Vasreliefs, Züge Gewassenter, sind außen eingemauert; dort auch ein Paar Altäre.

Dieß Thor bildet die Ede, von welcher die Ummauerung 2400' nach SW und 2700' nach NW bei N zieht. Huf der ersten dieser beiden Strecken find die Thurme von erstaunlicher Starke; die Zinnen zum großen Theile erhalten und die Auffage
derfelben von starken Werkstücken. Wiele Fußgestelle
zu Caulen und Statuen liegen auf dem Wallgange.
Wor den Mauern strecken sich Feld und Garten hin.
Von den nahen Hügeln im Often überblickt man
die ganze Stadt. Hier ist die richtige Angriffsfronte.

Rach zurückgelegten 2400' (SOfeite) an bie ftumpfe Gudecke gelangt, sieht die Mauer erft 1200' NW; bort ift ein fleines Thor; bann abermals 624' in berfelben Richtung bis an bas zweite große Thor, bem erften an Bau gleich. Es fieht nicht SW, fon= bern S, weil furz bevor sie das Thor erreicht, die Mauer eine Eleine Wendung macht. Un der anderen Seite tritt dieselbe 168' nach S vor und gieht bann 816' in ber Richtung W bei N. 2m Ende biefer Strecke fteht ein vierecfiger Thurm und hat einen fechseckigen aus alten Marmorftucken vor fich. Die Ummauerung tritt neben demfelben 442' N bei O guruck, biegt 96' O bei S ein, gieht 480' nach N weiter und wendet dann wieder nach WNW, in welcher Richtung fie 720' beharret. Dun Fommt man abermals um eine ftumpfe, mit Quadern wie mit einem Schuppenpanger bedeckte Ecfe, und ftebt an einem zu drei Biertheilen verschütteten Thore. Nach weiteren 600' N erreicht bie Ummauerung ben Gee, und bier endet die SWfeite. Der Grund vor

berselben ift Sumpf, und ein Wafferchen lauft langs ber Bormauer vom ausspringenden Binkel bes erften Thores bis zum zweiten.

In ber Ede zwischen ber SW- und NWseite steht einer ber ftarkften Thurme. Er fieht nach WNW. Bon bieser Ede zieht die eine Hafenschere in ben Gee, ber jest an hundert Schritte vom Thurme zurückgetreten ist und Naum für zwei mächtige Platanen und einige Trümmer läft.

Die Geeseite bildet einen ausspringenden Win-Fel, von dem die andere Safenschere vorgreift, die unter mehreren Winkeln, auf tenen Refte von Thurmen zu feben, gebrochen ift. Der Theil der Um= mauerung gwischen beiten Ocheren lauft bem Ufer gleich und hat 2040'. Die Mauer ift auf biefer Strecke am ichwachften im Bau, und die Thurme fteben am weiteften auseinander. Die Bormauer tritt um bas Bierfache ihres fonstigen Abstandes vor. Mehrere Marmorftiegen und Gaulen befinden fich in bem Raume zwischen beiden Mauern Sier ift auch die Stelle, wo ber neuere Weg über eine Brefche ber Ummauerung wegführt. Der zweite Gchen= fel biefer Seite bat 1968' in der Richtung O bei N. Die Thurme fteben auf biefer Strecke, fo wie auch auf der gangen Mofeite, doppelt fo weit von ein= ander ab, als auf den übrigen, und greifen auch weniger vor. Man fieht bier an der Inseite eine by=

zantinische Inschrift in gehobenen Lettern, welche fagt, daß dieß ein Todesmal der unverschämten Sa-razenen sey, und daß die driftliebenden Kaiser Leo und Constantin dort die Mauer von Neuem aufgezichtet und den Thurm mit einem Centner Goldes und siebenjähriger Arbeit hergestellt haben. — Der Thurm ist viereckig, und eine Strecke der Mauer nach außen mit Quadern verkleidet. Diese aber haben Mörtelfügung.

3m Winkel zwischen ber NO= und NWfeite befindet fich bas vierte große Thor, an Bau und Ber= haltniffen den übrigen gleich, aber am beften erhal= ten. Es fieht NNO, und ift aus Marmor. Die Inschrift über dem Mittelthore war aus Metallbuch= staben. In der Huffenseite des Vorthores, wo man zwei Granitfaulen als Pfoften und eine britte als Bagebalken eingelegt bat, find wieder Basreliefs gu feben, durch Dummbeit oder Bufall verftummelt. Das zur Linken, brei bekleibete Geftalten in natur= licher Größe, ift romisch. Die Leifte eines Marmor= farges, fcon geziert und mit einer Infchrift (ein Abschied vom Leben) verseben, ift barüber eingemauert. Rechts vom Thore ift ein brittes Stuck, viel alter und von Werth. Es ftellt eine Jagd gu Pferde, ei= nen Kampf mit wilden Thieren vor. Die Reiter find mit Schild und Spieß bewehrt; die Sunde ringen mit dem Gethier. - Darüber ift ein viertes angebracht, unbedeutend und aus fpater Zeit. Über bem hinterthore steht an ber Außenseite ein Medusenshaupt ober eine Riesensarve. Ich sah die Vicktorien nicht, derer Pokock in seiner stücktigen Beschreibung von Nicka erwähnt. (§. 163.) Herr v. Hammer scheint dieses Thor nicht besehen zu haben. Er halt das Basrelief an dem OSO-Thore für das Opfer der Iphigenia auf Aulis. (Reise nach Brussale V.)

Von biesem Thore springt die Ummauerung in zwei Bogen vor; die Sehne des ersten, der 312' Entwicklung hat, zieht SO; die des anderen, 480', SO bei S. Dann folgt die Ummauerung 2700' diefer letzten Richtung in gerader Linie und erreicht so die OSOecke und das Thor wieder, von welchem ich zuerst ausgegangen war. In diese letzte Strecke fällt ein Thurm, unter dessen Jinnen ein Stück Umschrift aus Ziegeln gebildet ist, und weiter ein kleines, nach NNO sehendes Thor. Ein seichter, aber breiter Bach, aus den östlichen Hügeln kommend, und an der Quelle der Fürstenbrunnen geheißen, sließt längs der Noseite zwischen Feld und Graben und hohen Platanen, bildet nahe am NNO: Thore einen kleinen Sumpf und fällt dann in den See.

Obwohl die Zinnen größten Theils herabgeworfen und die Mauern stellenweise eingebrochen sind, so ist ihr Unblick boch überaus mächtig und der Erinnerung würdig, die sich daran knupft. Un ber 0

Inseite sind, nach ungleichen Zwischenramen, bald einfache, bald im Winkel eingehende gewölbte Deschungen, bestimmt, Waffen und Rüstzeug zu bewahren und der zur Unterstüßung derer, die auf dem Walle stritten, bereit gehaltenen Mannschaft, Schuß gegen die Würfe und Pfeile der Feinde zu gewähren. Wie auf den Thürmen und Mauern Constantinopels, wuchert auch auf denen Nicaa's uns durchdringliches Epheu.

Die Meinung Herr v. Hammers, daß die Lande von Kibotos, von welcher aus die Kreuzsahrer vor Nicaa ihre Mittel bezogen, nicht am Meerbusen von Nikomedia, sondern an dem von Mudania zu suchen, und zwar in Kemlief, dem Kios tes Strabo, gefunden sei, — ist gewiß die natürliche. Der Abstuß bes Sees Uskanius geht nach Kemlief, und das Thal zwischen Beiden ist nur drei Stunden lang. Die Länge tes Sees ist sechs Stunden, dessen größte Breite zwei.

Non Kibotos heran ruckte ein Theil des ersten Kreuzheeres gegen Nicaa, 25,000 M. in sechs haufen sich folgend. Der Selbschufe Soleiman erwartete basselbe in den Wäldern des Gebirges, und zog Schritt für Schritt fechtend bis in die Sbene von Nicaa. Dort fanden die ersten beiden haufen den Feind in Schlachtordnung, wurden abgeschnitten und größten Theils aufgerieben. Walter habenichts

fiel von fieben Pfeilen durchbohrt; Rainold von Bruis, Fulfar von Carnot und andere Führer erlagen mit ihm; Walter von Bretenil aber und Gottfried Burell hieben fich durch. Die Flüch= tigen fielen mit dem Feinde zugleich auf den nach= ften Saufen, diefer auf den folgenden und fo fort, bis das gange Beer in wilder Jago nach Ribotos gurucksturgte. Drei Taufend gewannen ein nabes Schloß, wo fie mit Schilden und Steinen bie Gin= gange verrammelten. Der Reft von mehr benn 20,000 Dt. erlag, bas Lager ber Chriften felbst wurde erfturmt; eine große Babt von Kindern, Greifen, Monden, Frauen fanden den Tod, icone Jung= linge und Monnen aus ben ebelften Beichlechtern wanterten in die harem nach Nicaa. (Albert. Gesta Dei per Francos. Hanov.)

Das war der Ausgang ber Ersten Unternehmung ber Kreuzritter gegen biese Stadt.

Alber im nächsten Frühjahre (1097) führten Gottfried von Bouillon und Tancred das Kreuzheer über Rikomedia. Boemund brachte Lebensund Belagerungsmittel in den Hafen von Kibotos.
Am Hummelfahrtstage wurde Nicka auf den drei
Landseiten berannt. Boemund und Tancred lagerten der N= und Noseite gegenüber, mit ihrem rechten Flügel an den See, mit dem Linken an die bstlichen Hügel gelehnt. Gottfried von Louisson brei-

tete sich über bas Thal im SO aus. Gegen bie SWseite stellten sich Hugo ber Große, Robert von Flandern, Naimund von S. Gilles und ber Bischof Udemar, zu benen später Robert von ber Normanbie und Stephan von Carnot stießen. Dieser britte Haupttheil lehnte ben linken Flügel an ben See, und zog sich bis in das Oliventhal und ins Gebirge hinauf, worüber ber Weg nach Jenischehr führt.

Aus dieser Richtung brehte und kam der Sultan Kilidschardslan, b. i. ber Schwertlowe, um die Stadt zu entsetzen. Um Samstage nach Christi Simmelfahrt brach er von den steilen, waldigen Höhen mit 10,000 Reitern und 40,000 Mann Fußvolkherab. Abemar und Raimund warfen sich ihm entgegen. Es entstand ein Kampf, der zwei Tage währte und andem nach und nach das ganze Kreuzheer Theil nahm; bann zog sich der Sultan nach Jenischer zurück.

Die Stärke tes Heeres vor Nicka wird von ben gleichzeitigen Chroniken auf 600,000 Mann angegeben. Diese Zahl ift, ohne Zweifel, übertrieben, nicht nur wegen ber Beschwerlichkeit, ja Unmöglichkeit, eine solche Heeresmasse an einer und berselben Stelle mehrere Bochen hindurch leben zu machen, sondern schon deshalb, weil die Örtlichkeit die Uusstellung von höchstens einem Drittheil derselben zuläßt.

Alber die Kreuzsahrer meinten die Stadt auch an der Seeseite berennen zu muffen. Dem Kaiser, der bei Pelekan windseiernd lag, sandten sie in Saschen die Köpfe der gebliebenen Sarazenen und ließen ihn bitten, seine im Hafen von Kibotos stehenzen Boote nach dem See von Micka zu bringen. Der Kaiser ließ, in einer Nacht, durch Ochsen eine große Zahl Boote über die Landenge, die bei dieser Gelegenheit zu 7,000 Schritten angegeben wird, schleppen, und so aus dem Golf von Mudania nach dem See Uskanius fördern.

Den Sauptangriff lenkten bie Belagerer gegen die SWfeite und mahrscheinlich gegen den vorfpringenden Theil derfelben. Der Gumpf kann alfo da= mals nicht bestanden haben. Ulles, mas bie Runft des Angriffes und ber Bertheidigung damals zu leiften vermochte, wurde aufgeboten. Felfenftucke ichleuberten die Belagerer in die Stadt, mit beweglichen Thurmen und Wehren nahten fie fich jum Sturm ben Mauern; die Belagerten warfen ihnen griechi= fches Feuer und fiedendes Ohl entgegen, eiferne Rrane griffen von den Zinnen berab und ichleuder= ten, wen fie erfaßten, boch in die Luft. Go ober, eben fo unter ber Erde. Da hausete Beinrich von Hifche, untergrub und warf um; aber feine größte Mafchine, ber Fuchs genannt, begrub feine gwangig fühnsten Gefährten.

Bor allen Thurmen wurde Giner am barteften bedrangt. Der Aniebengende bieg er, weil er fcon in früheren Belagerungen gelitten batte und aleichfam gebeugt war. Bielleicht ift es ber im vierten ausspringenden Winkel neben tem nun fast ver= ichütteten Thore ftebende; mabricheinlicher aber ftand er im zweiten, bem eigentlichen Ochluffel bes 2In= griffs, und es murde fpater ber boppelte Thurm über beffen Trümmern aufgerichtet. Raimund von G. Gilles und ber Ergbischof von Pui ftanden bemfelben entgegen. Mit einer Wehrmaschine, bie Schildfrote genannt, legten fie fich an tenfelben, riffen die Steine aus, ichoben Solzblocke bafur ein, und nachdem die Mauer schon fo weit durchgraben war, bag man in bas Innere ber Stadt feben konnte, warfen fie Brand in das Holz. Der Thurm fturgte frachend unter dem Jubelgeschrei des gangen Seeres nieber.

Einstweilen war die Flotte ausgerüstet und mit Turkopolen bemannt. Durch 2000 tieser Leute versitärkte der Kaiser überdieß das Kreuzhoer. Sie wurden zwischen Raimund und Abemar gestellt. Der 28. Juni war der Tag des Hauptsturmes. Wahrend die Kreuzritter diesen auf der Südwestseite ausführten, den furchtbarsten Widerstand fanden und eben daran wuren, denselben zu überwinden, erschien plößlich die Fahne des Kaisers auf den Mauern

und Butumites, der Befehlshaber der kaiferliechen Flotte, gebot vom Thurme herab dem Kampfe Einhalt. So fiel Nicaa, nicht in der Kreugfahrer, fondern in ihrer Berbundeten, der Griechen, Sand.

Damit aber hatte es folgenden Hergang gehabt. Butumites, beforgt, die Stadt kame in den Befits der Franken, knupfte, während diese ihre Köpfe an den Mauern zerschellten, Unterhandlung mit Seleiman an. Er gelobte ihm freien Abzug und Sicherheit, und dieser, bedrängt wie er war, ging den Handel ein. Die Griechen rückten aus dem Hafen in die Stadt, während die Kreuzfahrer noch an der südwestlichen Seite stürmten.

Die Eroberung von Nicka war jedoch ein Fest für die ganze Christenheit. Sarazenischer Muth, driftliche Aufopferung und griechische List, sind die hervortretenden Züge dieses Kampfes.

Die Ummauerung ausgenommen, weiset 3snif wenig auf, was der Mühe lohnte geschen zu
werden. Gelbst von dem späten Glanze unter osmanischer Herrschaft ift nichts mehr übrig. Schulen
und Fabrifen, Palaste und Moscheen, Bader und
Baarenlager: Alles in Schutt und bis auf die Spur
weggelöscht!

Das griechische Rlofter S. Dimitri zeigt einige Mefte von Mosaik, in ber Urt und Ausführung wie in ber Markuskirche zu Venedig, auch andere Spu-

ren alter Pracht und langen Bestehens. Es durfte tennoch, wie Herr von Hammer und vor ihm Pokock bemerken, aus der Zeit nach dem ersten okkumenischen Concilium, und der Constantin, dessen Bild in musivischer Urbeit darin zu sehen ist, nicht sowohl der Große als vielmehr der in Purpur geborne sehn.

Türkische Geschichtschreiber lassen, wie Herr von Hammer uns belehrt, keinen Zweisel darüber, wo die Stelle sei, an welcher jene Synode gehalten wurde. Sie sagen, daß Drchan die Hauptkirche der Stadt in die Moschee umwandelte, der er seinen Namen gab. Dieß war überhaupt der ersten muselsmännischen Eroberer Sitte, daher, in jenen früsberen Jahrhunderten, oft aus einem und demseiben Tempel erst die Götter der Heiden verjagt wurden, dann der Gott der NeusGriechen dem Gotte des Korans weichen mußte, und Heiden, Christen, Moshammedaner an derselben heiligen Stätte gleichsam ob des Verbrechens bluten mußten, dort Auge, Herz und Hand betend erheben zu haben.

Die Moschee Orchans liegt in Trümmern. Wer sieht es dieser scheinlosen Stätte an, baß hier das Morgen= und Abendland, Kirchenväter, Heilige, Märtyrer, versammelt saßen, um für hundert Millionen und für Jahrtausende den Glauben festzustellen. Hier küßte Constantin die Narben der Eis

nen, barg bie Gunden der Underen und beugte fich, mit den Außenzeichen der Demuth, vor dem Wort des Erlöfers. Hier rollte der Donner von Arius Lippen. Hier auch wurde von den versammelten Batern die Trennung der Vischöfe, Priester und Diafonen von ihren Frauen verlangt und vergeblich von einem Heiligen\*) das Gesetzter Natur gegen das Begehren der Kirchenzucht vertheidigt.

21m Eingange einer anderen verlaffenen und verfallenden Dofdee, fteben ichone Caulen aus grun und schwarzem Marmor. Richt ferne bavon ift eine Quelle, mit Marmorftucken umgeben. Überhaupt findet man Rnaufe, Gaulen, Friesftucke in Menge auf den Feldern verftreut, oder in ben Saufern benüßt. Das Merkwürdigste innerhalb ben Mauern aber find Unterbauten von riefiger Musführung. Dieje bestehen aus zwolf ichief abwarts geneigten, aus bemfelben Kreisumfange nach einem und bem= felben Mittelpuncte geführten Gewolben. In fieben berfelben flieg ich nieder, die übrigen find verschuttet, und auf ihrem Rücken wird Sabat gepflangt. Die Gewölbe unter fich durch Offnungen von 2' 4" ins Gevierte verbunden, bestehen aus ungeheuren, ohne Mortel verbundenen Werksteinen. Mehrere Diefer Blocke fand ich ju 136" Lange, 20" Sobe

<sup>9</sup> Parhnutius, Bischof ber oberen Thebais.

und 42" Dicke, in so ferne diese sichtbar war; andere, bei berselben Dicke, zu 120" Lange und 36" Hohe; wieder andere zu 90" Lange und 40" Höhe, dann auch solche zu 160" Lange und 24" Höhe; endlich viele zu 140" Lange, 32" Höhe und 28" Dicke ober Breite.

Über diesem Unterbau, ber einen Hügel für sich bildet, stehen noch einige Reste, barunter ein Thor aus Werkstücken ohne Mörtelverbindung. Der Bau ist offenbar römisch, aber wozu er biente, wage ich nicht zu entscheiden. Plinius der Jüngere erwähnt eines Theaters und Gymnasiums zu Nicka, bessen Mauern, obwehl 22' diek, nicht fest genug waren. Pokeck sieht in dieser Ruine die Reste des Theaters. (§. 163.)

Mactonald Kinneir, ter im Jahre 1813 Micaa besuchte, halt tiese Gewölbe für ten Ort, wo tie wilden Thiere zu ten Kampfipielen aufbewahrt wurden, und ten Bau für ein Umphitheater. (Journey through Asia minor etc. etc. 2.) Die Türken von Isnik sehen nur einen einstigen Wasserbehälter hierin; tie Griechen aber gaben der Nuine die Bezeichnung tes Palastes Theodors, der später das Sultaniken der Sclöschuken wurde, (Alex. Comn.) Sie brachten mir mehrere Münzen, die sie darin gefunden zu haben vorgaben; es waren byzantinische, darunter ein Paar von Johann Comnenus.

Der Weg von Isnik nach Kisberbenb (Mabechenpaß) folgt burch 21/2 Stunden dem nördlichen Ufer des Sees. Man läßt zur Rechten in der Ebene, die eine halbe Stunde Vreite hat, das Grabdenke mal des Caffius Philifcus. Es besteht aus einem dreieckigen Obelisken aus gemeinem Stein, zu funf Lagen, die auf einem Fußgestelle von 6' 6'' ins Gevierte und 11' Höhe, übereinander gethürmt sind. An der Südseite sind Name und Alter des uns bekannten Mannes angegeben.

Die Ebene ift zum Theile fumpfig und überhaupt viel bewäffert, an Feldern, Maulbeerpflanzungen und Bäumen reich. Das Dorf Jeniköblickt kaum aus bem Schiffe tos Sees; bann bleibt Tich akisch ah zur Linken

Bur Rechten auf ten Höhen sind bie großen Orte D manko und Elbeili, worüber ein kurzerer Weg nach Nikomedia geht. (Die eigentliche Straße von Nicka nach Nikomedia führt durch das öftliche Thal.) Man kommt über zwei Steinbrücken, dann an einem Derwischgrabe, unter neun schenen Eppressen, vorüber in einen Olivenwald und verläßt an der dritten Steinbrücke die Ebene, indem man, einem Gießbache entgegen, die nordwestlichen Höhen hinaufsteigt. Das große Dorf Bujadich ah läßt man am Ufer unter sich. Schon nach einer Viertelstunde Weges erblickt man zum letzen Male Nie

caa. Vamutschar Derbend bleibt von dieser Stelle in SSO; der Olymp zieht von SSW bis SW bei W in einer majestätischen Reihe von Schneegipfeln hin. Nach einer Stunde Weges über die Höhen steigt man in das enge Thal von Kisderbend nieder, welchen Ort man nach 1/2 Stunde erreicht. Er ist quer über die Schlucht gebaut, in welcher kaum hie und da ein Uckerfeld oder eine Maulbeerpflanzung Naum sindet, zählt nicht über 100 Häuser und wird von Griechen bewohnt.

Man folgt einem Bache, ber eine halbe Stunde vom Orte eine von boben Platanen umgebene Duble treibt, fommt nach und nach über vier Steinbruden und erreicht, eine fleine Ctunte weiter, bas in ter Gefchitte ber Kreugguge viel genannte Alugchen Drago. Es fommt rechts aus einem Thale und nimmt den erfterwähnten Bach auf. Über eine große, fcone Steinbrucke, ju brei Bogen und 190' Lange, überfdreitet man basfelbe jum erften Male und wenbet NNW. Das Thal ift nicht über 500 Chritte breit und wird von bem Alugden in folden Winbungen durchschnitten, bag man ichon, in ben er= ften 25 Minuten, breimal über basfelbe geben muß. Rechts auf den Sohen bleibt ein Dorfden. In ben nachsten 19 Minuten überschreitet man es gum vierten Male und fommt an tie Ede einer Brude aus Byzantiner = Zeit, Mun wird tas Thal gur

Schlucht, bie N 30° W ichaut. Gedismal, von biefer Stelle an, überschreitet man in einer Biertelftunde den Drago, dann hat man Gelfen rechts und links und einen Felsmall gerade vor fich, neben bem bas Alugden faum fich burchträngen fann. Mir Scheint, daß Menschenhante ber Ratur nach= geholfen haben, um diefe Gperre gang fenfrecht gu machen. Gleich binter berfelben fest man jum eilften Male über ben Drago. Die Schlucht erweitert fich auf die Breite von 200 Schritten; fleine, ge= trennte Sugel bleiben gur Linken und ein Thal fteigt nach SW auf; zur Rechten bat man Fels und gerade vor fich, auf waldiger Sobe, die Ruinen einer Burg, unter benen man, nach 15 Minuten N bei W, über den gluß gebend, megkommt. Gieben fait bis zu unterft eingestürzte oder eingebrochene Thurme, burch Mauern verbunden, bilben tiefe Ruine, bie jo gang und gar im Charafter unferer Ritterichtof= fer angelegt ift, baß ich fie aus ben Beiten ber Kreuginge halte. Der Drago umfließt ben Berg und fcneibet tenfelben vor ben übrigen Soben ab. Sier war ohne Zweifel ber Schluffel bes Paffes.

Kaum um das Schloß gewendet, findet man das Flüßchen ichon wieder, das durch eine Felsichlucht berausbricht. Man folt zum dreizehnten und bald darauf zum vierzehnten, funfzehnten, sechzehnten und fiebzehnten Male darüber, während man NO

balt und die Schlucht an 400 Schritte Breite gewinnt. Gine halbe Stunde vom Echloffe wendet man WNW und hat auf ber Hobe vor fich das Dorf Subafdito; wenige Minuten fpater N bei O und erblickt nun den Golf von Mikomedia, und boch auf den jenseitigen Hügeln das Dorf Ma= halletol=aalime. Ift man noch zweimal über ben Drago gegangen, fo öffnet fich bie Chlucht und man tritt in die Ebene (15 Minut.) Das jenfeitige Ufer zeigt eine lange Reihe von Sugeln, wohl bebaut und mit Ortschaften gekront. Mit weifen Bruden dienen bieselben bem Gotf und fenfen sich fanft nach Nicomedia zu, wo ein breiter blauer Rücken, ich vermuthe bas Gebirge am Gee von Sabaufcha, die Ausficht ichlieft. Rach dem Propentis gu, fallen fie gleichfalls fanft bis Rap Philofrene ab, über welches, kaum dem Auge errathbar, thragisches Gebirge sich hebt. Um bieffeitigen Ufer des Golfes bat man zur Rechten Karamuffel im hintergrunde einer Ban, gur Linken Jalowa, was an der Stelle von helenopolis fte= ben durfte, wo die Garagenen die Gebeine ber erfclagenen Kreuzfahrer zu Giegesmalen aufthurmten.

Noch zwanzig Minuten in der Ebene zurückgelegt, findet man eine jener ungeheuren Königsplatanen, in beren hohlen Stamm eine ganze Familie Herberge fande; daneben fteht ein Brunnen. Ein guter Steinbamm führt von dort in 10 Minuten burch Sumpf nach Berfeck, dem alten Pronecktus, deffen Bezirk burch den Golf im N und O, durch den Sumpf im S und durch den Ausfluß des Drago im W zur Insel gebildet ift.

Der Drago trägt beut zu Tage ben bezeichnen: ben Mamen Kirkgetichied, b. i. die vierzig Furthen. Langs dem Glugden lief die Grange bes Bngantinischen mit bem Geldschufischen Reiche, nachdem Merius Comnenus, von Robert Guisfard in Deften und von Soleiman im Often gedrangt, ben Frieben von diesem erkauft und Micaa gurudgegeben batte. In der Geschichte der Kreugguge gewann ber Drago eine fur uns traurige Berühmtheit. Der Bn= gantinischen Geschichtschreiberinn Unna Comnena zu Folge, führte Peter ber Einsiedler bas Erfte Kreugheer im Berbfte von 1096 von Europa nach Uffen binüber und zwar gegen ben Rath bes Roifers Alexius, ber bie Berftarkungen vorerft abzuwarten ber Meinung war. Peter führ nach Se-Tenovolis über, was tie gewöhnliche Landungsftelle auf dem Wege von Byjang nach Nicaa war, brang gegen biefe lettere Stadt und bis an bas Schloß Zerigordus, bas er verlaffen fand und befette. Mun machte fich Gultan Kilibicharslan gegen bie Rreuxfabrer auf, marf fie ju ihrem großen Berlufte aus bem Schloffe und griff fie in ber Berfolgung mit Protefd: Ugypten u. Kleinafien. III. 21

ganzer Macht in bem engen Thale bes Drago an. Die gesammelten Gebeine der erschlagenen Kreuzfahrer bilbeten einen Berg, fagt die Geschichtschreiberinn. Peter zog sich mit ben Resten nach Helenopolis zuruck, und gelangte mit Husse bes griechischen Kaifers wieder nach Europa.

Die Gesta Dei per Francos geben, wie ich weiter oben anführte, Civitot (Nibotos) als den Plats an der See an, worauf die Kreuzfahrer ihre Unternehmungen stützten und laffen diefelben auch über Nifomedia marschiren. Das Schloß Exerogorgo wird auf vier Märsche Entfernung von Nikomedia und bald eben so weit, bald nur auf wenige Meiten von Nicka gesetzt. Es dürfte auf der Straße nach Doryläum zu suchen seyn, welche die im Plane der Kreuzsahrer liegende Marschlinie war.

Die Abweichungen in den lateinischen Geschichtschreibern von den byzantinischen sind leicht erklärbar, und beide Erzählungen ergänzen sich auf den
Stand, der die militärische Operation nothwendig
umfassen mußte. Es ist klar, daß ein so großes
Deer als das der Kreuzsahrer, wenn es von Byzanz nach Nicha überging, sich bis über Nikomedia
ausdehnen und mehr als Sinen Landungspunct haben mußte. Helenopolis und Ribotos sind aber die
natürlichsten dieser Puncte, und jedes Heer, welches heut zu Tage, von Constantinopel aus, in Ussen

auf ber Strafe von Dorylaum, bem jesigen Esfifchehr, einbrechen wollte, mußte, aus gang einfaden, immer gultigen militärischen Grunden, diefelben beiden Landungspuncte wählen und zugleich eine Truppenmaffe auf Nifomedia werfen.

Aus ber Erzählung ergibt sich, daß die Sarazenen auf den Ungriff nicht ganz bereitet waren, und diesem Umstande die ersten Vortheile der Kreuzsaherer zu danken kommen, ferner, daß die Schlacht im Osten von Nicka vorsiel und der Mückzug auf beiden Ufern des Sees Uskanius Statt hatte, die Sarazenen aber, gelenkiger und mit der Gegend besser bekannt, das Gebirge zwischen diesem See und dem Golf von Nikomedia vor ihren Gegnern gewannen; so daß der Theil des Kreuzheeres, welcher den Nückzug auf dem nördlichen Ufer des Sees genommen hatte, die Pässe des Drago sich mit Gewalt öffnen mußten.

Ribotos mußte bei einer Unternehmung auf ober über Nicka jederzeit ein wichtigerer Punct als Helenopolis fenn, wegen der geringeren Entfernung von der genannten Stadt und des bequemeren Nacheschubes an Lebense und Kriegsmitteln. Und wirklich sahen wir während der Belagerung von Nicka, zu Kibotos das Hauptmagazin des Kreuzheeres niedergelegt. Über Helenopolis dagegen rückten den Belagerern eine Menge Verstärfungen zu — und so

wurden biefe beiben Landungspuncte auf die Weife, welche ihrer Lage gufommt, benütt.

Der Marich auf der Strafe nach Dorplaum wurde fortgefett, fobald bas Kreugheer Meifter von Micaa war. Für diefes Beer, ba es nach Eprien wollte , war bieje Strafe bie zwedmäßigste und nächste. Überhaupt kann man demselben mahrend der gangen Dauer des Marsches feine militarifch= feblerhafte Bewegung vorwerfen. Gezwungen fich möglichst vereiniget zu halten, wegen ber Starte und bem Ungeftume des Feindes, theilte es fich, nach= bem es in zwei Marichen ben Gallus (6 Stunden von Micaa) bei Leuca erreicht hatte, in zwei unter fich nur wenig entfernte Colonnen und erschien in vier Marichen (22 Stunden) vor Dornlaum. Boemund, mit der linken Colonne, traf fruber vor diefer Stadt ein, da er die bequemere und nabere Strafe gegangen war. Er fant ben Gultan vor fich und nahm die Ochlacht an, weil er wußte, daß Gottfried, mit ber rechten Colonne, ber über bas Gebirge fam, in wenigen Stunden eintreffen mußte. Dieß geschah und der Gultan erlitt eine völlige Die= derlage. Mun ruckte bas Kreugheer nach Untiochia in Pifidien, nicht wenig duldend burch Wafferman= gel und Sige; bann in mehreren Abtheilungen nach Ikonium, indem mahrscheinlich ein Theil bie heut ju Lage gebrauchte Strafe burch Phrngia Parore jus nahm, und weiter, vereinigt, in brei Marichen auf Erachin (Urchalla, oder Berakleia), von wo es durch die Pilae Ciliciae nach Tarfus und weiter nach Untiochia in Sprien marschirte.

Aber genug von den Kreuzsahrern. — Herset ift ein armes Ortchen, von wenigen Häusern, die um die stattliche Moschee und das Grab des Hersetsare Uchmed Pascha, Großvezir unter drei Sultanen, Mohammeb II., Bajasid II. und Selim I. sich angesiedelt haben. Außer trochnem Brot fand ich dort nichts zur Nahrung. Die Schafals heulten die ganze Nacht und umschwärmten ungescheut unsere Lagerstätte. Es ist ein Geheul wie auf Treibzigden, oder wie wenn eine Menge Kinder zusammen recht aus Leibeskräften schreien. Dieß Geheul hatte seine Pausen, als wenn die Bestien sich unter sich verständen; kaum brach es los, so machten alle Hunde im Dorfe Chorus.

Von Serfet bis an die Stelle, wo man über ben Golf fahrt, ift NO bei N, eine halbe Stunde Weges. Reste eines Dammes zeigen, daß seit Usters dort die Verbindung zwischen dem einen und dem anderen Gestade des Golfes gepflogen wird. Jest steht ein Mauthhaus daran. Wenn man nicht das gute Glück hat, ein Fahrzeug am dießseitigen Gestade zu sinden, so muß man, wie wir, mit Winsten, Rauchzeichen und Pistolenschussen sich abmüsten, Rauchzeichen und Pistolenschussen sich abmüs

ten, bis am jenseitigen bie Raffebtaffen leer und Nargelehs ausgeraucht find, worauf tann bie Barke fommt. Gar feine Vorbereitung jum Ginschiffen ber Pferde ift getroffen. Die Jahrhunderte andern bierin nichts. Mit vieler Dube und Gefahr ichreckt ober wirft man bie armen Thiere in bas Fahrzeug. Dieses ift eine Urt großen Bootes, ohne Deck. Wir hatten fechzehn Pferde an Bord, und waren unfer über breifig Personen, Franken, Turfen, Juden, Griechen, Urmenier, aus ten brei Theilen ber alten Welt auf Die Paar Breter im Dikomedischen Golf zusammen geblasen. Ich hatte zwei Barbares= fen junachft an mir, bagere, gelbe Leute, mit fur= jem und fparfamen Barte, aber reich gefleitet. Beibe famen aus Meffa. Undere Sabichi's, von Mohren bedient, fagen diesen gur Geite. Gin Urmenier aus ber Munge des Gultans überrechnete, auf tem Boben hockernd, mit einem Juden verschiedene Sanbelssummen. Griechen und Turfen führten bie Ruber. Huf tem Vordertheile faß, in bequemer Verbreitung, ein Tartar; er pflanzte ohne Bergug und mit Umficht feine Wafferpfeife (Margeleh) auf, feuchtete den Sabat und brückte benfelben in ben Ropf, mabrend ibm ein Diener in einem fleinen Schwungkörbchen Aloeholz und wohlriechende Paften anglühte. Wahrlich, wenn fo ein Turke fich nicht bundertmal bes Tages ben Bart gu famen,

eben so oft Raffeh zu trinken und die geliebte Pfeife zu recht zu machen hatte, was ware das für ein unsglücklicher Mann! — Dersetbe Mann aber, der in Müßiggang und Unbeweglichkeit schweigt, reitet in zehn Tagen von Bagdad nach Constantinopel, schläft auf dem dürren Boden, lebt von ein Paar Zwiebeln und Flagt niemals.

Da uns der Wind sehr wenig zu Gulfe kam, so brauchten wir zwei volle Stunden zur Überfahrt, obgleich mir der Golf nicht breiter als der Hellespont vorkam. Er geht nach O 5° S ein. Wir durchschnitten denselben in der Richtung NNO. Deutlich zeigte sich am südlichen Gestade Erekli im hintergrunde einer kleinen Bay. Der hinmelsberg, Göklagh, Nikomedia gegenüber, trat mächtiger hervor. Wir hatten zur Rechten vor uns die Orte Tawschandschil und herechia, zur Linken Estibissar; mit Trümmern eines Schlosses über sich, und Dartschalah.

Man landet an einer Stelle, Dil, b. i. die Zunge, genannt, wo zwischen felsigen Hügeln ein Thal sich öffnet. Eine Kaffehstube, ein kleiner Khan und ein Heiligengrab stehen dort im Schatten einer Platanengruppe. Der Heilige war ein Derwisch zu den Zeiten Orchans und wird der Dilbaba genannt, weil die Legende erzählt, er habe, als die Schiffer

ihn aus Geig nicht überseten wollten, burch ein Bunder den Dil hervorgebracht.

Der Weg führt Sügel aufwarts, unter Malfum meg, und nach 11/2 Stunden in den ftattli= chen Ort Gebigeh, beffen Minarets und Blei-Fuppeln auf tem Grunde bober Copreffen fich materifch ausnehmen. Huf einem Sugel gur Linken, faum eine Biertelftunde vom Orte, bebt fich ein Tumulus, von einer Gruppe ber eben genannten Baume umgeben, die weit hinaus in den Propon= tis und in bas land jenseits bes Bolfes fichtbar ift. Sier ruben den Ungaben der Ulten zufolge, die Bebeine Sanibals, wenn anders Gebifeb, bas der beutige Grieche Ribyfa nennt, auf tem Plate, oder in der Rabe des bithynischen Fleckens fteht, wo die Rache der Romer ihren großen Reind er= reichte. - »Sanibals Korper beckt einst Libnffa's Erde« - fprach bas Drakel (Plut. im Klamin.), und Libiffa bieg ber Ort, wo er fein Grab fand.

Nachdem man an der Moschee Tschoban Mustapha Pascha, Großveziers des Eroberers von Ugppten, Selim I., an den stattlichen Urmenküchen und an dem Eppressenhaine von Sebizeh vorüber gekommen ist, treten die Prinzeninseln und die sieben Thürme hervor. Man reitet in der Nichtung von Kalolimni, bis man sich in die Sene zu senken beginnet. Nach zwei Stunden Weges bleibt der Ort Tusta, auf einer flachen Zunge liegend, zur Linken. Ein Brautzug, ber nach diesem Dorfe ging, kam uns entgegen. Gepußte Männer in langer Neihe zu Pferbe und zu Fuß; brei Wagen sodann mit Frauen und Geräthe; im vierten, gleich den übrigen, von Ochsen gezogen, aber mit rothem Valdathin bedeckt, die Braut; dann Pfeiser und Paufer und ein unordentliches Gedränge von Leuten. Von Zeit zu Zeit hielt der Zug. Ein Jüngling, in Frauenkleidern, mit falschen fliegenden Haaren, tanzte mit allerlei Geberden und Sprüngen um die Wagen; er that zulest ganz erschöpft, seste sich auf die Deichsel des Wagens der Vraut und der Zug ging weiter.

Noch 1½ Stunden Weges über die wenig behaute Ebene, und man erreicht Pandichi, das Panzbichium ber Alten; dann, in ¾ Stunden, Karztal, einen großen Ort, den Prinzeninseln gegenzüber, an dessen anderem Ende ein Tumulus steht; weiter, in i Stunde, Maltepe. Nun entrollt sich mehr und mehr das Lild der Hauptstadt. Die Lichtmassen der Moscheen werden flar, die sieben Hügel sondern sich. Den Vordergrund bilden, zur Linken das chpressenbedeckte Vorgebirge des Leuchthurms, zur Rechten die Höhen von Bulgurlu.

Das Land wird nun forgsamer bebaut; der Weg führt burch Garten; in vierzig Minuten fand ich

ein Wachhaus, wo man uns bas Teskereh abforderte. Ich wies ein offnes Schreiben vom Pascha von Smyrna. Es wurde anerkannt, aber mein Pferde-knecht mußte zurückbleiben, weil er kein Zettolchen hatte. Diese europäische Straßenpolizei ist hier eben erst eingeführt.

Wiesenpläße beginnen nun, reichere Garten; einzelne geschmückte Sauschen bieten sich bem Muge bar, hohe Keichk verkunden hohe Meugierige, — Baume, Brunnen, Bruden, Gebetpläße brangen sich aneinander. Eine stattliche Brude führt über ben Chalcedon; man kommt burch Grabwälder, tritt dann zwischen die Prunkgebaude von Haiber-Paschaund und hat vor sich tie herrliche Wiese von Scutari und die Cypressenwälder an dieser Stadt, die vielleicht die schönsten der Welt sind.

In Scutari (vier Stunden von Kartal) ließ ich meine Pferde und Leute. Ich fuhr über, nur von meinem Urmenier begleitet, nach der hafenmauth von Constantinopel, faufte mich mit einigen Piastern von der Untersuchung meines Gepäckes los und betrat endlich an der Lände von Topchana curopäischen Boden.

## III.

## Reise von den Prinzeninsein

Cycifus, den Berg Ida, Adramytti

Pergamus, nach Emprna. (3m Juni 1826.)

Die Wiedereinführung bes neuen Militärsnftemes war in ber hauptstadt bekannt gemacht, und Jebermann, der den entschiedenen Charakter des Gultans und die Stimmung der Janitscharen kannte, erwartete irgend einen großen Schlag. Die Meisten aber schreckte das Beispiel Selims.

In biefer Zeit verließ ich die freundlichste ber Prinzeninseln, Halki, mir um so werther, da ich dort mehrere frohe Tage im Landhause des Freisberrn von Ottenfels, des kais. Internuncius an der hohen Pforte, zugebracht hatte, dessen Gute, Gastfreundschaft und liebenswürdiger Umgang durch viele Monate, ohne Zweifel die angenehmste Erinnerung meines Aufenthaltes im Oriente bilden.

Mit Sonnenuntergang war ich abgefahren in vierruderiger Barke; mit Sonnenaufgang befant ich

mich zwischen der Alippe Salolimni und bem Festlande von Usien; hoch in der Ferne vor mir die Halbinsel Encikus, ihr zur Rechten Marmara, zur Linken aber die bithynische Ruste, die sich als eine nach der Halbinsel abfallende Bergreihe darstellt. Auf diesem Rücken steht ein weit sichtbarer Tumulus. Der Berg Udrastea, im Gud von Encikus, steigt von breiter Grundlage zu breiter Höhe auf, und zwischen diesem und bem Gebirge der Halbinsel schaut über die Landenge aus weiter Ferne der Ida.

Mehrere Klippen liegen vor der öftlichen Bucht von Cycifus. Die Halbinfel weifet fich als eine Bergmaffe, die, von S nach N, ju zwei Spiken fich hebt und dann fteil in die Gee abfallt. Die öftliche Rufte wird durch eine Reihe freundlicher und wohlbebau= ter Sügel gebildet, zwischen denen bas griechische Dorf Michaniono liegt. Zwischen den Felsbruchen in Nord steht bie und da ein Gehöfe oder eine Mandrin; bort auch, auf bem erhöhten Sande bes Geftades, das griechische Dorf Castell. Man braucht fünf Stunden, um die halbinfel vom nord= öftlichen bis zum nordwestlichen Vorgebirge mit ei= ner Ruderbarke zu befahren. Cobald man um die= fes biegt, hat man Marmara in ansehnlicher Breite gur Rechten, und vor fich die Infelgruppe Pafch a= liman, Ufischia und Rutali, wovon die erste ben Alten der fleine Profonesus bieß.

Bom nordwestlichen Borgebirge bis jum füdwest= lichen (dem sudlichen ber Bucht von Robha) find zwei Stunden Fahrt. Dos Dorf Saradti, binter fich ein Pappelwaltchen, zeigt fich gunachft, in wenig eingefrummter Bucht. Das Geftate, eine furge Strecke fteil, wird wieder fanft und bebaut. Die Ginfahrt in den westlichen Bufen von Encifus thut fich weit auf, und eine bobe Baumgruppe, über eine Landspite ichauent, verkundigt bas von Turten und Griechen gemeinschaftlich bewohnte Dorf= den Rodba. Um die flache Landsvike vor diesem Orte gefommen, geht tief die Bucht von Cogna. Getreide= und Rebenfelder umgeben diefen Ort; Pap= pelgruppen schmucken die schmalen Thaler; die Berge find fteinig, boch und fteil, Trummer einer Befte barauf. Bom füdlichen Ray Diefer Bucht (Ray Rod= ha) bis Urtaki ift noch eine Fahrt von 3/4 Stun= ben. Das Gestade wird weicher, und greift mit ei= ner fanften Bunge vor, worauf aber ber lettge= nannte Ort liegt. Bon den mpfischen Uferbergen ichaut, boch über Urtafi, ter Ort Rutich un= tid it, mit mehreren Minarets, berab. Die Musbreitung der Saufermaffe vom Blau der Gee bis jum Blau des himmels macht malerische Wirkung.

Der Hafen von Urtaki fieht NNW. Der Ort baran greift nach beiden Seizen ziemlich weit barüber hinaus. Der Hafen hat hinlängliche Tiefe und guten Unkergrund, aber er ift klein. Wir fanden einige jonische Schiffe ba. Ein Inselden liegt barin, in dessen Mordseite man noch Reste eines alten Uferbammes sieht. Eine Cisterne, ein Brunnen byzantinischen Baues, und einige Trümmer aus derselben Zeit stehen darauf; auch die einer griechischen Kirche, in derer Mauern man einige alte Marmorftücke verwendet sieht.

Die Salbinfel enthält gegenwärtig 16 Ortschaften. Artaki, ter Bauptort, wird von 600 turkischen und 800 griechischen Familien bewohnt. Es ift ber Git eines griechischen Bischofes, der fur einen reichen Mann gehalten wird und beffen Dibcefe einige breifig Orte begreift, und bis an die Dardanellen reicht. 21m Geftade, von Beften nach Often genommen, liegen die griechischen Orte Konja, Robba, Baradti, Drafunda, Bathi, Caftell, Diavathi, Ratalopo, Languda, Michaniona und Peramo, bann bas ar= menische Dorf Urmenochora. Im Innern der Salb= insel bewohnen Bulgaren das Dorf Reochori und Turfen die beiden Orte Samamli und Tichaldig. Die Einwohner nahren fich vom Geiden= und Wein= bau. Getreide erzeugen fie nicht hinlanglich. Bahrend meines Aufenthaltes wurde ich mit einer Menge Mungen überschwemmt, meift bygantinische, ein Paar Philipps, einige romische, feine einzige von Werth. Von dem Bischofe vernahm ich die gewöhn= lichen Klagen über den Druck der Turken, die von manchem Saufe bis 1000 Piafter erhüben und die

gewöhnlichen Buniche fur ben Erfolg ber griechi=

Den ichonften Uberblick ber Strecke von Urtafi und dem Ifthmus genießt man von dem Gugel, der im S von Urtafi in bem Bufen vorgreift, mit Reften einer alten Ummauerung und nach einem zerftorten Rirchlein des b. Simeon benennt ift. Breit und tief geht der Bufen nach bem ichmalen Ifthmus ein, über ben die Gee und die Gpige von Panormus ichauen. Sanft bingebreitet und reich mit Dliven, Maulbeerbaumen und Reben bepflangt, fteigen die reichbewässerten flachen Sügel zwischen Urtaki und bem Ifthmus zu dem fahlen Gebirge auf, welches Die Mitte der Salbinfel bildet. Eben fo reich prangt die Kufte von Uffen, wo aus einem Olivenwalde, der die Uferhöhe deckt, die Minarets und Gebaute bes großen Ortes Rutichunschick ichauen. Bon ben Trummern des Rirchleins, gang auf der Spite bes Regels, weiset fich folgende Umficht : bas Rap von Priapus im W 20 gegen N, bann Geeftrecke vom Gersonesischen Gebirge geschlossen. Bor diese schiebt fich die Gudfpige der Infel Rutali im W 30° gegen N und eben fo die Infeln Ufischin und Bafchaliman, welche im NW enden. Abermals 5 Grate Gee, worauf die Spite der Insel Marmara folgt, vor welche fich 5 Grade weiter die NWfvige der Salb= insel schiebt. Diese felbst nimmt bann ben Umereis

bis O bei S ein, wo der schmale, tiefe Ifthmus liegt. Das Schloß oberhalb Konja, (Palaokaftro), bleibt im N 5 gegen O. - Jenfeits bes 3fthmus ragt Rutichunschück im SO bei S. Dann giebt bas Gebirge ziemlich steil nach W fort. Im S bei W, wo ein Thal ausläuft, zeigt fich Galisbere, ein türkisches Dorfchen, wo viel Bauholz, am 3da geschlagen, für das Ursenal nach Constantinopel eingeschifft wird; im SW 6 W aber, wo die Ufer= boben fich verflächen Dathica, ein anderer von Oliven umgebener türkischer Ort. Der 3ba nimmt bie Strede von S bis WSW als hintergrund ein. Rabe im SW vor dem Sugel S. Simeon liegt eine fleine Infel, auf ber fich ein Paar alte Cifter= nen befinden. Die Ummauerung des Bugels G. Gimeon durfte nur aus Bngantiner Zeit fenn. Streckenweise ist sie ziemlich boch und schwer; viereckiae Thurmmaffen greifen vor; die Steine find mit einer Kulle groben Mortels übergoffen und außen bestand eine Berkleidung aus Werkstücken. Diefe Ummauerung schloß entweder einen Ort ein, oder fie diente gur Vertheidigung ber Ginfahrt in bie Bucht von Encifus. - Much Palaofaftro fcheint aus By= gantiner Zeit und zwar aus fpaterer; es ift ein lang= liches Viereck und gleicht im Baue bem fogenannten Genueser Schloffe im Bosphor. Nach ben Geiten fteben drei größere und ein fleiner Thurm. Die Gingangs- und bie Ruckfeite find burch zwei Thurme vertheidigt.

Das Kirchlein St. Sime on liegt in Trummern. Un der Altarstelle waren zwei Lichtchen angezündet und der Kopf eines eben geschlachteten Hah= nes lag daneben. Derlei Opfer deuten noch auf die Gebräuche aus der Heidenzeit, die sich dem Christenthume anfügten und darin bewahrten.

Übrigens ist Artaki uralten Ursprungs, eine Ansiedlung ber Mileser (Strabo. XIV. 635.) Herodot erwähnt Artakias als eines Ortes auf ber Halbinsel von Epcikus im IV. B. §. 14— und fast (VI. 33.), daß es von den Phenikern, bei Gelegenheit, daß die Perser sich zu Herren des Propontis und Hellesponts machten, verbrannt worden sei. Es hatte den Muth gehabt, den Persern zu troßen, während Byzanz, Gelendre und Epcikus nur Flucht oder Unterwerfung kannten. — Strabo nennt einen waldichten Berg der Halbinsel Artaka und sagt, es liege vor demselben ein Inselchen gleichen Namens; (XII. 576.); — an einer zweitent Stelle nennt er Artaka als Flecken auf der Halbeinsel, Priapus gegenüber, gelegen. (XIII. 582.)

Nachbem ich bem Aga, einem jungen artigen Manne, ber erst aus Constantinopel gekommen war, einen Besuch gemacht hatte, um bie Schwiezvigkeiten ber Abreise zu überwinden, ritt ich nach

der Stelle ber alten Cncifus, 11/, Stunden von Ardati, am Ifthmus felbst gelegen. Wo ift fie, die machtige Stadt, die den Befammtfraften bes Dithridates zu Waffer und zu Lande widerstand? Raum ihre Spur ift fichtbar; die Refte, die fie weifet, geboren ibren fvateren Zeiten an. Die erften, auf welche man ftoft, liegen links am Wege; Bogen mit Marmortrummern überfaet, ins Bierect geordnet, vielleicht der Unterbau irgend eines offentlichen Gebautes, vielleicht auch nur eine Ci= fterne. Die Mauern ber Stadt ichließen biefe un= icheinbaren Trummer aus. Dem Bette eines Gießbaches folgend, stieg ich eine halbe Stunde Wages die Boben aufwärts, wohin bobe Mauerrefte mich Tockten. Mur wenige und geringe Trummer ber Stadtmauer ließ ich babei gur Linken, und bald verfor ich die Gpur derfelben gang. Jene Mauerrefte geboren einer Wafferleitung an, und find von bochft malerischer Wirkung. Bu beiden Geiten der Schlucht heben fich die mächtigen Pfeiler, in ihrer Verftum= melung gang wohl zur rauben, tiefen, bunflen Bergfolucht paffend, in die nur nachte Gebirge ichauen, während die Ochlucht felbst mit blubendem Geftrauthe wuchert, und neben grauem Granitgerolle glangende Marmortrummer, zeigt » Epuren bilben= der Menschenhand." - Der Pfeiler am öftlichen Albhange hat noch 80 Kuß Bobe und 54 Kuß 6 Zoll Breite. Er besteht aus einer Fülle von unbehauenen, mit Mörtel verbundenen, Steinen und einer Verzesteidung aus mächtigen Werkstücken. Über der Berzme, in deren wenigen Resten einige wenige Lettern sichtbar sind, hört die Verkleidung auf, und in dem Vogenauffatz sieht man altere Trümmer eingemauert. Der Pfeiler am westlichen Abhange ist fast bis auf den Grund niedergerissen. Dagegen stehen weiter hinauf noch ein Paar Vogen, als Fortsetung die über den Grund der Schlucht eine Höhe von 140 Fuß gehabt haben dürfte.

Richt viel über 100 Schritte höher steht am westlichen Uferrande des Gießbaches ein Bogen, ten die Leute ein Thor nennen, und der einer Brüsche angehört haben mag. Das Ufer hat eine Streste vor demselben Verkleidung aus Werkstücken. Zur Nechten und Linken, nahe über diesem Bogen, stehen andere Ruinen; es sind die letzten nach dieser Nichtung. Weiter hinauf liegt das Dorf Hammamli. Mit großer Mühe wand ich mich durch dicht verwachsenes Gesträuch oftwärts, um den höchsten Punct nach dieser Seite zu erreichen, und stieg dann, als ich die nördliche Ummauerung der Stadt nicht mehr fand, in der Richtung des Isthums abwärts Diese ganze Strecke, länger als eine

halbe Stunde und eben fo breit, zeigt bie und ba nicht zu deutende Trummer, barunter geboren biejenigen, welche Potock das Theater und ben Circus nennt! Der Fall nach bem Ifthmus ift fast gleich= förmig, nur die Ruinenhaufen unterbrechen benfelben wie Sugelspiken. Die Musdehnung ber Stadt mar fehr bedeutend. Der gange Flachenraum berfelben ift jest mit Weinfeldern bedeckt, welche burch Mauern aus Trummern gufammengereiht, oder burch breite und schwer durchdringliche Becken abgeraint find. Die Natur muchert über dem verweseten Encifus. Die Bobe zeigt ben iconften Uckerboben, die Tiefe Sand. Gine Menge Obstbaume fteben in biefer bebauten Dde und hie und ba fließ ich auf eine Etrob= butte, Menichen und Dieh zur Surde eingerichtet, und gewöhnlich eine Terraffe aus Trummern gur Geite. Das niedersteigen bis jum Ifthmus und bas Besuchen ber einzelnen Trummer, bie aus ber Ferne versprechen und in der Rabe nicht halten, find ungemein beschwerlich. Die Trummer, welche dem Ifthmus junachft liegen, von einer weitfichtba= ren Baumgruppe beschattet, find gleichfalls un= deutbar; ein Paar Thurmreste laffen ein Thor ver= muthen. Ein Vorsprung der Ummauerung weiset die wahrscheinliche Granze der Infel nach diefer Seite. Der Sft hmus ift jest nicht über 600 Schritte lang. Moraft und Sand, und eine geringe Strecke von Garten, bilden benselben. Die beiden Damme, wodurch Alexander ber Große Epcikus mit bem Fostlande von Usien verbunden hatte, durften an der Stelle des heutigen Isthmus gestanden haben. Keine Spur berselben ist sichtbar. Eben so wenig läßt sich genau der Umfang der beiden Hafen von Cycikus angeben und ich bin so ziemlich der Meinung, daß darunter überhaupt die innere Bucht öftlich und westlich am Isthmus, zu verstehen kommt. Wie spurlos dies Gestade, einst der Marktplatz eines reichen Bolkes, und der Mittelpunct des friegerissichen Treibens so vieler Flotten und Heere!

Wenn Plutarch (im Lubull.) erzählt, daß Mithridates Cycibus durch eine Flotte zu Wasser, und mit zehn Lagern zu Lande eingeschlossen hatte, so mag unter dieser Einschließung die Besegung der ganzen Halbinsel zu verstehen senn. Sturm zerstörte die Belagerungswerfe des Königs; der Ungriff geschah also hauptsächlich gegen die Seeseite. Mangel nöthigte den König, fast die ganze Reiterei und viele seiner Kriegsvölker nach Bithynien abrücken zu lassen. Lubullus aber lagerte damals auf dem Berge Udrast, gegenüber von Cycibus. Es können also nicht die Höhen, welche unmittelbar vom Ishmus aussteigen, diesen Namen getra-

gen haben; ich vermuthe, daß nicht fowohl ein eingelner Berg, als vielmehr das Gebirge im Lande Udrafteia hierunter gemeint wurden.

Ift man über ben Ifthmus gelangt, fo wendet fich der Weg SW und folgt eine halbe Stunde bem Geftade. Trummer eines dorifden Gefimfes,ein Mauerreft, wie ein Gerippe aus bem Sande schauend, find Wegenstände, die in diefer furgen Strecke von dem, was nicht mehr ift, fprechen. Um zweiten Brunnen entfernt man fich vom Geftade und steigt zwischen Wein- und Olivengarten nach bem großen Orte Rutichunichick aufwarts. Gin Brunnen, mit einem Gargbeckel als Dach, bleibt gur Linken des Mufgangs, ber ziemlich fteil ift, aber fortwährend durch die ichonften Garten führt. Rach ber zweiten halben Stunde erreicht man den Ort. Jenseits desfelben öffnet fich ein herrlicher Musblick über die weite nach S gebreitete Ebene. Ginige Brunnen am Orte enthalten alte Stude; andere find auf den turkischen Grabstätten vertheilt. In einer Gartenmauer am Wege ichrieb ich eine ro= misch = griechische Inschrift ab; eine andere an einem Brunnen; eine dritte von einem Diedestale aus Marmor vor dem Saufe des Uga's. Etwas, wovon ich bis jest nur eine einzige Ausnahme fah (es war in Miffolongi) bemerkte ich in Rutichunschief, eine

schöne Mohrinn \*). Das Pferbegetrappel vief bie Reugierigen an Thor und Fenster; eben ritt ich an einem Hause vorüber, als ein schwarzes Mädechen aus dem Thore sprang, etwa 16 Jahre alt, vom edelsten, feinsten Körperbau, voll Unmuth, voll Leben und Geist im Blicke und in den Bewegungen. Sie bebte zurück und vergaß in der unerwarteten Begegnung Untlitz und Busen zu vershüllen.

Bald enden die Garten und man steigt SW in die Ebene nieder, zu der sich die Höhen mit äußerst sanftem Falle senken. In einer halben Stunde erreicht man dieselbe, da wo ein Türkengrab unter dem Schatten eines hohen Baumes aufgerichtet steht. Weithin rechts bis an das Meer und links bis an und über einen See, den ich schon von der Höhe aus, im SO bei S von Kütschünschief, gesehen hatte, und der kein andrer als der Lacus Miletopolitis seyn kann, breitet sich die Sbene hin und wechselt nur manchmal mit sanstem wellenförmigen Boden; die beste Erde ladet zum Unbau ein und verspricht für Tausende und Tausende von Familien reichliche Nahrung; aber keine Hand rühret daran. Jest ist sie in ihrer ganzen Ausdehnung eine blumenbedeckte

<sup>\*)</sup> Der Verfaffer trat erft einige Monate fpater feine Reife nach Agppten und Nubien an.

Wiese, auf ber hie und ba eine Horte steht. Der Olymp mit seinem scharfgezeichneten Abfall gegen den Niluser, — der waldige Ida, — Chersonesus und die heiligen Verge in Thrazien stehen im Gessichtereise. Aus den Wellen des Vodens im S heht sich ein Tumulus, vielleicht aus der Zeit des Misthridates und Lucullus. —

Dach zwei Stunden vierzig Minuten von dem erwähnten Grabe, immer SW bei W haltend, erreichten wir, noch auf diesem Biesboden, das fleine Dorfchen Ramack, das doch einige Baume bietet, bem Wanderer in der Glut ber Sonne von großem Werthe. Das Bolk versammelte fich um und und flagte über eine Tags guvor erlittene Plun= berung durch mehr als fünfzig berittene Räuber. Dieser Saufe entwichener Rriegsleute, hatte dem Dörfchen eine Brandschatzung von sieben Borfen aufgelegt, wozu bie gange Barichaft besfelben nicht hinreichend war. Schon zu Urtafi und zu Rütschün= fchick hatte man mich mit bem Befteben einer fol= den Bande bekannt gemacht. Ich frug, wohin fie fich gewendet habe? Dach Ghoner bieß es. Das war gerade die Richtung, die wir zu nehmen hatten.

Ich feste meinen Weg fort. Nach 20 Minuten wieder SW bei W, war endlich die Wiesebene ber Breite nach überschritten und ein Fußsteig führte gang öde, mit Gebusch bewachsene hügel hinauf,

ten, nach 40 Minuten erreichte. Jenseits wies sich eine tiefliegende Ebene, vor bem waldiger Ida, mit mehr als zwanzig mächtigen Gipfeln, im weiten Bogen von W bis über SW begränzt. Die Magnetnazdel gab von dieser Stelle Kütschünschiek in NO und ben Berg Dindyeme auf Epcifus in N 25 gegen O an.

SW bei S und bann SW flieg ich in die jensei= tige Ebene hinab, die ich nach 1/, Stunde erreichte. Dort fteht ein Brunnen und ein hoher weit fichtbarer Baum. Berrliche Beide, von Buffeln, Rinbern, Pferden, Schafen und Storchen bevolfert, giebt fich zu einer ftarken Stunde Breite, ber Lange nach von W nach O bin. Nach 45 Minuten Wanderung in der Chene, S 50° W, fommt man an eine Steinbrucke über einen tiefgebetteten Bach, bem bald zwei Bolgbrucken über Arme desfelben folgen. Von diesen fieht man, daß die Ebene aus der Rich= tung S bei W vom 3da kommt und mit einem Thale, bis eine Stunde tief und 1/, Stunde breit, auch nach N bei W fich streckt. Im S 60° W ift eine große Schlucht im 3da fichtbar. Auf diefe ritten wir los, und bas Dorf Sarifoe auf 1/4 Stunde gur Rech= ten an den Sohen laffend, erreichten wir nach 3/. Stunden vor ber Steinbrucke eine fanfte mit Bebuich bewachsene Unhohe. Weinpflanzungen began-Protefd: Agopten u. Rleinaffen, III.

nen und nach abermals 3/4 Stunden stiegen wir im großen Orte Ghone hr ab, mahrend des Weges dahin die frühere Richtung bewährend.

Diefes Dorf liegt an einem Bache, ber mabr= scheinlich ber 2lefepus ber 21ten ift. 3ch fonnte nur jo viel erfahren, er komme boch aus dem 3da, fliege auch an Sarikoe vorüber und munde fich, ben Infeln im Weft von Urtaki gegenüber, ins Meer. Won dem Mamen Roia, der Pokock gehört haben will, wußte Miemand etwas. Man nannte ben Kluß mit dem allgemeinen griechischen Ramen Potamos. Co angenehm Chonebr liegt, fo ausgedebnt es ift, jo reich feine Umgebung scheint, so ift es boch ein wenig bewohnter Ort. Überdieß fteht es, und Garifoe nicht minder, im übelften Rufe. Der Grieche, ter mir Nachtlager gab, behauptete geradezu, viele ter Einwohner fenen entweder felbst Rauber ober machten mit diesen gemeine Sache als Sehler und Berkaufer bes Gestohlenen. Diese Ungabe stimmte gang zu ber groben und fpottenden Aufnahme, bie wir, durch bie langen Baffen nach bem Chan reitend, vom Bolke erfahren hatten. Diese Mufnahme mehr noch, als ber Schmut bes Chan's war es eben gewesen, mas mich bewogen hatte, mir vom Aga ein Nachtlager auszubitten, was jederzeit eine ziemlich theure Maßregel ift. Ich fand in Ismael Mga, einst bes machtigen Salid Effendi Schatmeifter, einen artigen Mann. Er war von vielen Wa= den und Dienern umgeben und hielt gleichsam Sof= ftaat. Reiche Rleider prunkten, reiche Divans, reiche Waffen an ben Banden; auch die Budringlichkeit ber Dienerschaft beutete auf einen vornehmen Saushalt. Reben feinem Wohnhause stehen die Reste ei= nes großen und, nach turtischem Begriffe, prachtigen Palastes, ben Dereben vor etwa 20 Jahren baute. Dieser Ben verlor den Ropf zur Zeit des Aufstan= bes gegen Gelim III., weil er, wie man fagt, bem Urfenal Solglieferungen aus dem 3da vorenthalten babe, mit der Entschuldigung, bas Gebirge erzeuge beffen nicht genug. Man habe barauf von Conftan= tinovel aus verordnet, den Palaft niederzureifien und alles darin verwendete brauchbare Bauholz ein= juliefern. Diefer Befehl kann eben nicht ftreng befolgt worden fenn, ober hob ibn die Bendung ber Umftande auf; genug, der Palaft fteht zu brei Biertheilen noch, und Mga Ismael bezeigte große Luft, fich benfelben jum eigenen Gebrauch berzuftellen. Diefer Uga fprach mir felbst von der Unficherheit ber Strafe nach Bagarkoe, welche die eigentliche nach Abramytti ift, und rieth mir, einen Umweg gu neh= men. » Euch eine gablreiche Begleitung mitzugeben, ift unnut, « fchloß er ; » bas zieht die Mugen an. Ihr fend gu Dreien, ein Mann meiner Wache fei der Vierte; gegen Benige konnet ibr euch wehren in

diefer Zahl, und bis jest hat das Gefindel an Diejenigen, welcher Einer der Meinigen begleitete, noch niemals die Hände zu legen gewagt.«

Damit ging ich in bas mir angewiesene Saus eines Griechen. — Gewitter, aus allen Schlunden bes 3da brechend, bas uns ichon zu Rawaf gefunben hatte, goß in der darauf folgenden Nacht sich aus. —

Von Ghönehr bis an die Füße des Ida, wenn man den Richtung S 15° W folgt, ist nicht über eine Stunde. Dereben Tschifflick bleibt zur Rechten; walbige Hügel beginnen, und hat man diese überstiegen, was nur ½ Stunde Weges ausmacht, so kommt man an ein kleines Dörschen, unmittelbar an den Füßen des Ida und an einem von hohen Platanen beschatteten Waldbache. Dieses liegt schon über eine Stunde vor der eigentlichen Straße ab, die von Ghönehr durch das Thal S 60° W von diesem Orte führt.

Mach einer Stunde Entfernung vom Waldbache, hatten wir auf unserem unbegangenen Steige den ersten Gipfel des Ida erstiegen. Ghonehr lag diefem Puncte SSW, und in derselben Linie mit der Mitte der westlichen Halfte der Halbinsel von Cycieus. Zwischen Berggipfeln und über solche ritten wir, immer durch dichten Eichwald, der nur selten einen Ausblick auf andere waldbedeckte Gipfel ließ,

an 4 Stunden, zwischen SSO und SSW wechselnd, bann hatten wir ein Thal unter uns, das von W nach Osten streicht und, an der jenseitigen Höhe, im S ein Dorf Uranlar genannt. Dieses erreichten wir nach 1/2 Stunde. Es liegt an einem starken Waldbache, der nach Osten sliegt und nach der Versicherung der Dorsbewohner derselbe ist, welcher bei Susughirlischiffbar wird. Pferde, Menschen waren ermüdet, auch der Tag schon spät; wir blieben also in diesem einsamen Dorse, im Hause des Uga's, eines Knaben von etwa 16 Jahren, zu dessen Gebiete mehrere Dörfer und die Strecke Landes bis Vazarkoe gehören. Ich erkundigte mich um Ruinen am Ida; Niemand wußte von solchen.

Uranlar ift an ein Lebengut ber Spahi's, und fellt beren sechs. Es hat 70 Baufer.

Halt man sich westlich, längs dem Bache aufwärts, so kommt man nach einer halben Stunde an den Zusammenfluß mehrerer Wässer; der Hauptbach zieht sich um Felsenbrüche herum, und behält noch weiter die Richtung aus West nach Ost bei. Eine Stunde von Uranlar übersteigt man eine Höhe und erreicht ein Waldthal, wo Eichengehölz, Wiesen und Feldstrecken wechseln. Man hält SW, geht ein Paar Mal über den Bach und zu dem Dörschen Mant sch al ück, das die Spitze einer Höhe frönt. Von dort (2 Stunden vor Uranlar) senkt man sich,

an einer Mühle vorüber, westlich ins Thal, das sich nach 20 Minuten Weges gegen N erweitert, dort das Dorf Urabat schuse gegen S aufschließt, worzaus aber der mehrerwähnte Bach herabeilt. Da man WNW hält, so übersteigt man nach 1½ Stunzben von Mantschalük einen Urm des Ida, in schmaler und niederer Einsattlung, und kommt in ein großes Thal, worin man Bazarkoe nach einer Stunde erreicht. Hohe Verggipfel des Gargarus und Ida schließen im weiten Vogen von S bis W den Horizont. Von Bazarkoe bleibt die Einsattlung, über die ich gekommen war, im ONO. Das Thal beugt sich N bei O ein.

Man ift nun wieder im Gebiete des Ue fepus, das aus einer Menge der schönsten Thaler und Fluren besteht. WSW fortreitend, hat man nach 1/4 Stunde das Dörfchen Kurutschkoe auf der Höhe zur Linken. Aus einem Thale im S rauscht ein Bach und führt sein Wasser dem Uesepus zu, der von SSW nach NNO durch das Hauptthal sließt, durch welches auch die Straße von Bazarkoe nach Ghö-nehr zieht.

Man tritt barauf in Balbhugel, auf benen man balb SW balb SSW halt und erreicht nach einer Stunde den Rucken berfelben, von welchem aus gesehen Bazarkoe im NO bei O bleibt. Un den jenseitigen Sohen bes Hauptthales zeigt sich bas griechische Dorf Alexia im Nord, und bas turkische Jengerbschi in NNW, — in W aber eine große Bergschlucht, burch welche man in bas hauptthal sieht, das sich nach W und weiter nach SW eingekrümmt hat und bis hoch ins Gebirge greift. Der Gipfel des Gargarus bleibt im SW bei W; in WSW erblickt man das Dorf Kowandschie üchen gelegen.

Den letten dieser beiden türkischen Orte erreicht man nach einer halben Stunde von der genannten Stelle. Er hat nicht über 50 Häuser; eben so Rowandschük das an Tschirbular, ganz nahe in W bei N, liegt. Eindrittes Dorf, Uch med koe, liegt im S 30° W. In dieses gelangt man nach einer halben Stunde, und folgt dabei dem Bache, der im S des Ortes durch Zusammenfluß verschiedener Bergwasser entsteht. Dieser durfte der Caressus der Alten seyn. Keine Spur von Alterthümern rings.

Nun halt man sich SW bei S und steigt abermals einen Fuß des Ida in einer Stunde bis zu bessen Rücken hinauf. Der Gipfel des Gargarus bleibt in SW. In dieser Richtung kommt man ins jenseitige Thal hinab, durch das abermals ein starker Bach dem Uesepus zueilt. Das Dorf Köch lar liegt auf der Unhöhe. Ist man an diesem nach 50 Minuten vorüber gekommen, so kommt man, SW bei

W, über den legten großen Sauptarm bes 3ba, ber mit hochstämmigen Richten bedeckt ift, und die Scheide der Waffer zwischen dem Propontis und dem Udramyttischen Golf bildet. Muf der Bobe fortwanbelnd, erreicht man nach 2 Stunden Dabun, das Dorf der Bergleute, das fich schon in die Ferne durch Sorgfalt fur die Wege und einige Brunnen ankundiget. Die Gegend ift munderschon; fie gleicht meiner Beimath. — Aberhaupt die gange Strecke von Uranlar bis Madun trägt ben Charakter stepermarkischer Landschaften. Aber eine Geißel, wovon diese glücklicher Weise verschont bleiben, traf eben jest die herrlichen Thaler und Sohen des Ida. Beu-Schrecken, diefer Rluch des Simmels, lagen barüber und hatten die Wegend in dem Grade ausgezehrt, daß die Ernte gang verloren war und Wiesen und Relber niedergetretenen Stoppelfelbern glichen. Diefes Ungeziefer zieht, in unberechenbarer Menge, baufig in Ufien bin und ber und die unglücklichen Bewohner ber Strecken, wo es fich niederläßt, beugen fich gerknirscht vor der Strafe des himmels. Gie fennen fein Mittel, fich beffen zu erwehren. Mur bei Gott ift Gulfe, war die Untwort, auf meine Nachfrage. Die Wanderheuschrecke, wie ich fie hier fah, ift flein (zwischen 1/2 bis 2 3oa), braun= roth und hat ichwarze Flügel und Beine. Gie frift geradezu Alles, was Pflanze beißt und zwar bis zu

unterft auf. Die Strecke, die fie verläßt, bat auch feinen grunen Stengel mehr. Alles und Alles ift aufgezehrt, wie nur die glübendste Conne eine Begend aufzehren fann. Rein Bach, fein Wald unterbricht die Lagerungen diefer Wandervolker. Wenn fie nicht gieben, fliegen fie felten boch und ich habe fie baufig über Bache fcwimmen gefeben. Die Lange und Breite biefer Lagerungen fann nur nach Dei= Ien bemeffen werben. Diejenige, in welche ich bei Uran= far getreten war, bauerte ununterbrochen bis ans Gestade von Adramptti, zwei gute Sagreisen Lange. Gie rauschten, in Bolfen rechts und links neben ben Pferden empor, um fich alfogleich binter benfelben wieder nieder gu laffen, und fortwährend vernimmt man um fich ein Rufteln, wie Regen im burren Balblaub. Um den Beitrag gur Schilderung dieses Ungeziefers, in fo weit meine Erfahrung einen folden geben fann, in einer und berfelben Stelle zusammen zu faffen, will ich hier noch ein Paar Worte beisegen. Die Ebene von Omprna war im vergangenen Jahre gleichfalls mit diefer Peft beimgesucht. Die Beuschrecken, die ich dort fah, waren jedoch von doppelter, ja dreifacher Große, im Bergleich mit ben oben erwähnten ; bennoch wurde bie Begend nicht fo gang und gar aufgezehrt, wie die Thaler bes 3da, noch lag auch bas Ungeziefer fo bicht. Es icheint baber, bag bie kleinere Gattung

bie verwüstendere fei. - Mls ich auf dem Ochloffe ju Pergamos ftand, fah ich eine Beufdrecken-Wolke aus SW nach NO ziehen. Ihr Flug war in der Höhe ber Bergaivfel, gedrängt, und im Berhaltniß bes Insectenfluges ichnell. Gin Theil berfelben ftrich über baß Schloß weg, ohne fich niederzulaffen. Die Dauer ihrer Flügelkraft ift baber langer wirkend, als bie aller übrigen bekannten Infecten. Ihr Sprung ift ohne Beihulfe der Klugel, zwei auch drei Rug weit. Siten fie, fo zeigt fich eine zweifache, mertwurdige Regelmäßigkeit, die gleichsam auf das unficht= bare Land weiset, welches die wandernden Millio= nen gufammenhalt und zu einem Gangen macht. 3ch habe jederzeit bemerkt, baß, fo oft fie ftille figen, Alle bas haupt nach der einen und felben Richtung gewendet baben. Stundenlange Strecken hindurch fab ich fie im Strahl bes Tages fich fonnen; Ille, ohne jede Husnahme, fo gerichtet, baf ihre Korper gleichlaufende Linien bildeten. Wenn fie aufgeschreckt waren, fragen oder fonft herumtrochen, wendeten und drehten fie fich, wie fie wollten; fobald fie aus ber Bewegung in die Luft übergingen, ichien ein boberes Gefet in ihnen werkthatig zu werden und fie Alle nach bem Ginen Ziele zu richten Diefes Eine Biel ichien mir die Conne ju fenn. Muf diefen Ge= danken kam ich in der Ebene des Bermus, die ich jur Beit durchritt, als die Conne in Weften ftand.

Es fiel mir auf, alle Heuschrecken, womit leiber auch diese Sbene bedeckt war, gerade die entgegenzgesete Richtung im Sigen mit denen beobachten zu schen, welche ich in dem von Uransar bemerkt hatte, durch das ich zur Zeit des Sonnenaufgangs gekommen war. Um Morgen darauf, da ich von Menimem nach dem Gestade ritt, wo man nach Smyrna überschifft, sahen abermals alle Heuschrecken nach Ost. Diese Wandervölker, Brut der Sonne, scheiznen daher wirklich am Strahl berselben zu halten. — Und damit genug über dieses leidige Ungezieser.

Außer Gevogel, Wildschweinen, großen grunen Eidechsen, Schlangen von 4' Lange auf 2" Dicke, endlich außer sehr schönen Rindern von jener grauen ins Blaue fallende Farbe, die wir in unsern Alpen lieben, und eben so schönen Schafen, sah ich im Ida keine Thiere.

Mad un ift ber Sauptwerkplaß für die Grubenleute im ganzen Gebirge. Er besteht etwa aus 20 Sausern und hat eine vor Aurzem gebaute Airche. Ein faiserl. Firman erlaubt den Bergleuten, durchaus Griechen, Waffen und Kleider zu tragen, welche sie wollen, weßhalb sie auch dem Unzuge nach, von Türken nicht zu unterscheiden sind. Sie haben gegenwärtig zwei Vorsteher, Saba und Gregorios, die mich Beide recht wohlwollend empfingen, und eben so während meines Aufenthaltes behandelten. Der

Lettere, der, nicht lange noch, von Trebifond bieber übersetzt wurde, ift ber eigentliche Oberfte. Die Bahl der Bergleute beläuft fich auf 200; die 2lusbehnung ber Gruben auf 8 Stunden. Die alteften von den jest bearbeiteten geben bis auf die Zeit der Benuefer guruck. - Die Husbeute ift, nach vieliab= rigem Durchschnitte, jum wenigsten 50, jum meiften 500 Ochen reinen Gilbers jahrlich, welche, fo wie bas gewonnene Blei, an die Munge nach Constantinovel eingeliefert werden. Alle Arbeiten des Bergbaues find in der Kindheit. Man fouret im Gebirge umber, bis man irgendwo einen alten Schacht findet; dem geht man nach, oder man ichurft und verfolgt bie gefundene Uder, fo lange bieß gelingt. Die Schach= ten und Gange find nur felten und furge Stellen hindurch mit Solz ausgelegt. Biele find ertrankt und man fennt fein anderes Mittel, diefen Feind ju überwinden, als die gang einfache, burch Menichenhand getriebene, Pumpe. Gine ber reichften Gruben, bas zweite Da a bun, 7 Stunden von bem früher genannten und fast eben so weit von Bagar= foe entlegen, wurde wegen des unüberwindbaren Wassers vor Kurzem aufgegeben. Eine andere Grube follte wegen des Luftmangels ebenfalls verlaffen wer= ben, als zufällig ein Reisender burchkam und einen gang einfachen Windzug, wie er auf Schiffen befteht, einrichtete. Die Bergleute faben bas fast fur

Zauberei an. — Alsich zu Madun eintraf, schmolz man eben in einem offenen, unter freiem himmel gestauten, kleinen Ofen das Gilbererz und ließ das Metall in eine Erdgrube fließen. — Gregorios versicherte mich, daß die Gruben von Trebisond jahrelich an 6000 Ocken Kupfer geben. —

Dad un liegt boch, zwischen Berggipfeln eingefangen. Es find zwei Tagreifen von ba nach Esti-Stambul, und eine nach Udramytti. Der Weg nach Diefer Stadt fleigt WSW gwifchen Bergwaffern und vielen Schachten durch bichten Fichtenwald aufwärts, Sutten von Flüchtigen waren da ausgefaet, Bolk aus Euwalie, beffen bie Bergleute eine große Bahl, an 3000 fagte man mir, gerettet, ja mit gewaffneter Sand ben Turken gange Saufen besfelben abgewonnen hatten. Dach einer Stunde von Mabun ftebt man auf bem Rucken biefes breiten Ur= mes des 3da. Eine balbe Stunde NO bei N von diesem Puncte der Strafe, auf hohem Felsvorfprun= ge, findet man die faum fichtbaren Refte von Pa= la ofaftro, ein Rame, ber von Geschlecht gu Geichlecht fich erbt, und immer Bauten aus alter Zeit anzeigt. Man hatte mir ju Madun foviel davon gefprochen, und die gangliche Unbekanntichaft neuerer Reisenden mit diesem Puncte bewogen mich, die Paar Felfenklufte, die zwischen bemfelben und dem Wege liegen, ju überfteigen, und bie weit fichtbare Relfenspite, worauf die Trummer (wenn ich jo fagen barf) liegen, ju erklettern. Es ift ichmer über diefe Refte eine Meinung ju außern. Gie find fo unicheinbar , daß fie dem Urtheil faum einen Unhalts: vunct gewähren. Ich will fagen, was da ift. Die kaum ersteigliche, von Kluften und Walt weithin umgebene, Kelfenspite ftreicht von S 30°W nach 60° O. Gie ragt über die umgebenden Spigen empor. Die gange Lange bes fast ebenen Gipfels bildet eine Schneide von nicht mehr benn 170 Schritten. Während ber erften 70 Chritte ift bie Breite bes Rudens nur awischen 12 bis 18 Fuß wechselnd, bann bricht fich die Schneide zu mehreren Stufen, wovon die nachfte auf 100 Schritte Lange etwa 30 Schritte Breite bat und nur wenige guß unter dem Gipfel liegt. Bwifden diefem und der oberften Stufe ichaut aus bem verwitterten Steingeraffel eine polygonische Mauer 2 Fuß vor; fie ichneidet die Breite der Stufe im ausspringenden Bogen burch. Die tabei verwen= beten Steine find bie gewohnlichen bes Berges, aber nicht über 18 Boll lang, breit oder bick. Ihre Schich= tung ift genau und nach außen gang fenfrecht. Die Dicke biefer Mauer ift burchaus ju 21 Ruf. Gie endet an den beiden Geiten des ichmalen Ruckens der oberften Stufe, wo dann der Rels faft fenkrecht abfallt, und trennt fonach die oberfte Schneide von ber erften Stufe.

Diese erste Stufe ruht auf einer breiteren zweiten, ein Paar Klafter tiefer als die erste, und gleich bieser nach vornen, bas ist nach N 60° O, abgeruntet. Eine ähnliche jedoch schmälere Mauer beiderfeits von dem Felsbruch der ersten Stufe ausgehend, trennet diese von der Zweiten. Der Umfang dieser Mauer ist 570 Fuß. Auf dem flachen Ring der zweiten Stufe, an der SSOseite, ist ein Schacht in den Felsen abgetäuft, und nur, nach 40' Tiefe, verschüttet. Nahe daran sind einige gesenkte Gänge eingetrieben, der eine etwa 30 Schritte weit, die anderen nur ganz seicht. Taubes Gestein liegt außen. Dieser Schacht ist gewiß sehr alt und der am höchssten liegende im Ida.

Ob jene Mauerreste aus alter Zeit? — Da für spricht die Sage und die Gestalt der Ummauerung, jener von Tirges und anderer uralter Bauten nicht unähnlich, obwohl weder ein Gestein so kolossal, noch in der Ausdehnung selbst den beschränktesten nahe kommend. Dage gen spricht die Lage auf der wasserlosen hohen Felsenspisse, wovon mir keine Beispiele der Anlage eines festen Punctes der Alken bekannt ist; ferner der überaus kleine Umsang; endlich selbst die Mine in der Nachbarschaft. Bergeleute konnen sich dieß Nest aufgeschichtet haben, die Mauern nie viel höher und in der Mitte nicht auszesessült gewesen senn. Nicht die geringste Spur eis

nes behauenen Steines oder von Basentrummern weiset sich. Der Boden ist flumm. Weit schweift der Blick über waldige Gipfel, über Felsen und kahle Häupter. Eine Wildniß ist die Gegend, nur Matun, auf der Bergflur, wie in einer Wiege, gerade N 60° O gelegen, erinnert, daß auch da Menschen hausen.

3d febre guruck jum Wege nach Adramytti, ben ich an zwei Brunnen, furz unter bem bochften Ruden verlaffen habe. Steile Pfate binauf, binab führen zu einer dritten Sobe, die demfelben Urme bes Joa angehort. Man erreicht fie nach einer Stunde von der früheren. Felfenhäupter ftarren rings, aber bem Blicke liegen aufgedeckt die herrliche Gee, My= tilene mit feinem boben Lepethymnos im W, und die baumreiche Ebene von Adramptti. Bur Rech= ten im NW ragen die Gipfel des Bargarus, fahl, fteil, felfigt, zwei breite Saupter, die zwischen fich drei fpißige haben. Cap Lecttos, der am weiteften in die Gee vorgreifende Ruß diefes Bebirges, wird fichtbar. Im S erblicket man eine Reihe hoher Berge, ein Urm des Ida, welcher die Ebene von Pergamos von der von Adramptti scheidet. Dielleicht meinen Manche, daß ich dem Ida badurch eine ju große Musdehnung gebe, wenn ich auch biefe Bebirgsfette ibm jugable; aber ich folge bierin nur der Natur. Von dem Gipfel, auf dem ich ftand, den Busammen=

hang des Gebirges überblickend, lag biefes wie eine Karte aufgeschlagen; beutlich weiset sich die Verzweigung dieses großen vorderasiatischen Gebirgsstockes, und derselbe Urm, über welchen man von dem Meier des Ida nach Adramytti niedersteigt, ift es, ber die nördliche Wand des Caikus bildet.

Man bedarf 21/, Stunde, um in ber Richtung SSW, die Ebene von Adramytti zu erreichen. Der Weg ift voll malerifcher Ausblicke, und riefige Platanen mit eben fo boben Sichten wechselnd, laten ben Manderer ein , neben ben Quellen , die fie beschatten, ju ruben. 26m Fuße bes 3da liegt bas türkische Dorf Inemje. Gin Baldbach rauscht burch Platanen, Ugnus Caftus und blühende Lorberrofen babin. Man übersteigt mit Oliven bedeckte Sugel SW bei W, die in ein Thal gegen Guten auslaufen , fommt über mehrere Biegbache und Bruden, an Mublen und alten Brunnen vorüber, nach 20 Minuten jum turkischen Dorfe Dama= ich a. Bon bort bis Abramytti, 2 gute Stunden, ift völlige Ebene mit einem Meere von Ohlbaumen bedeckt, aus bem bie und ba Copreffen= und Pap= pelgruppen wie Inseln ichauen. Es ift wenige Un= nehmlichkeit barin, burch einen Olivenwald zwei Stunden um bie Mitte eines Sommertages ju reis ten. Man genießt da wohl alle Nachtheile, aber faum

einen der Vortheile eines Waldes; indeffen man erinnert fich an Uthen! —

If dram pt ti fundigt fich recht stattlich an. Muf dem hintergrunde eines Copressenwaldes fteiz gen die weißen Minarets und Baufer auf, und bas reiche Grun ber Baume fcmiegt fich lieblich an biefelben. Die Statt mag an 900 Saufer haben, barunter 3 Chane. Gie halt guten Markt und icheint überhaupt wohlhabend. Griechen, Urmenier und Turfen wohnen barin. Gie befitt die größten Olivenwalder, die ich bis jett gefeben babe. Um biefelben zu überblicken und überhaupt der fconen Lage ju genießen, thut man gut, einen Felshugel im Westen der Stadt zu besteigen. Welcher Umblick! Der füdliche Urm bes Ida greift mit machtigen Sauptern vor, deren vorzüglichste in S 55° O, S 40° O, S 30° O, S 15° O, S 5° O und S 5° W fteben. Das Cap, womit diefer Urm, Mustoniffi gegens über, endet, fteht in S 65° W. - 3m O ift eine Felsschlucht wie ein aufgeriffenes Thor. Daraus Fommt der Bach, ber die Chene von O nach W durch= fließt. 3ch vermuthe, daß nach diefer Richtung die dolische Thebe lag » Cetions beilige Beste«, wo Udill Chryses Tochter erwarb (Ilias. I. 366.), und Die Andromachen's Geburtsftadt war, am waldigen Sange bes Plakos. (VI. 396). Dort geht bas Thal tief ein und macht die Unlage einer Stadt mabr-

scheinlicher als auf ben steilen sonnenverbrannten Bergen, im Morden von Adramytti, wohin die Lea-Eische Karte biefe Cradt fett. - Im ONO ift bie Stelle bes Rudens, wo die Strafe von Madun in die Chene berunterfteigt. Die Bipfel des Bargarus fteben im N 50° O, NO, N 43° O, N 30° O, und weiter von NNW bis NW. Cap Lecktos bleibt im W. Go weit die Ebene reicht, ift Olivenwald, find Garten, Copreffen-, Platanen- und Pappelgruppen, welche bie Bilber ber Ferne einrahmen. Moramptti, von Eppreffenwaldchen im W, NW und O begrangt, liegt wie die Perle in der Muschel, mit 9 Minarets, wie mit Lichtpuncten, prunkend. Der Palaft des Uga fteht über dem Telsbugel; ein ftatt= liches, ausgebehntes Gebaute. Reine Gpur von 211= tertbümern.

Wenn Kerres, von Atarneus (welches nahe am Ausflusse bes Evenus lag) nach Adramytti ziehend, burch bas Gefilde von Theba kam, so muß ber südliche Theil der Ebene von Adramytti zu dies sem Gesilde gehört haben. (Herod. VII. 42.) In derselben Strecke wanderte auch Kenophon durch die Ebene. (Cyr. VII. 8) Antiochus plunderte den gestegneten Landstrich; "das Gesilde von Theba, dieser burch Homers Gesang bekannten Stadt. In keiner Gegend Kleinasiens machten die königlichen Goldaten größere Beute.« (Livius XXXVII. 19.) Die

Flur im Nord von Abramytti hieß Lybia Eenoph. VII. 83, wahrscheinlich wegen der Colonie des Abramys, den Stephan von Byzanz für einen Bruder des Krösus erklärt. Plinius sieht in Abramyttum die Pedasos des Homer. (V. 30.)

Von Abramytti nach Pergamos gehen zwei Wege, ter eine, am Gestade, ist 18 Stunten, ber andere über das Gebirge nur 14, und kann an einem Sommertage, wenn man gut daran halt, zurückgelegt werden. Ich wählte diesen Weg. Man halt sich von Abramytti S 40° O und erreicht nach einer halben Stunde den im Olivenwalde gelegenen Ort Sireftschi, der nur von Türken bewohnt wird und etwa 60 Häuser zählt. Einige Säulen und Marmortrümmer auf den Grabstätten beurkunden wieder den classischen Woden. Alles Volk war auf den Feldern, um die Ernte den Heuschvecken abzukämpsen und einzubringen. Das Ungezieser lag wie eine braune Rinde über den Garben, und hatte dieselben sie und da bereits ganz ausgefressen.

Eine Stunde S 5° O von Sireftschi tommt man über den mehrerwähnten Bach, der große Bersheerungen anrichtet. Man naht sie demselben auf Trümmern; es führt eine ziemlich wohlerhaltene Brücke darüber. In der nächsten halben Stunde erzeicht man den großen Ort Chomen, bessen Uga uns eben mit einem reichen Gefolge begegnet war.

Die Behausung dieses Mannes entspricht bem Prunke ber Dienerschaft und ziert stattlich die nördliche Seite bes Ortes. Chom en hat mehrere hundert Häuser und seinen Markt. Hier und da bemerkt man Marmortrümmer. Auch ein Stück griechischer Inschrift sah ich am Wasserlauf der Hauptmoschee eingemauert. Eine unzählige Menge von Störchen bewohnt die Dächer.

Nach einer Stunde von Chomen verläßt man die Sene und steigt sudlich über hügel und langs einer Schlucht aufwarts, aus der ein Gießbach kommt. Bald hat man zur Linken einen Bergkogel, der, oben wie zum Tumulus abgestochen, auf der nächt unzteren Stufe das Auge mit dem Nachbild von Ruinen täuscht. Diese Erscheinung kündigt das merkwürdige Gebirge an, das man nun zu übersteizgen hat.

Man läßt ben Bach, ber aus einem Thale im O kommt, und das Dorf Badum lö, 2 Stunden von Chömen, zur Linken und erreicht durch Fichztenwald nach 9 Viertelstunden die erste Stufe des Gebirges. Von dort zeigt sich Utramptti in N; tief unten im W ein schönes Thal, das nach dem Golf ausläuft; im N 82° O eine Bergspitze, einer Pyramide gleich auf viereckigem Fußgestelle ruhend. Der Bergkogel, welcher von Udramptti aus im S 15° O lag, ift nun in N 50°. Vor sich aber im S hat

man bie zweite hohere Stufe, und im S bei O eine, bas Auge gang und gar mit ber Gestalt einer uralten Ummauerung täuschende, Felsenmasse. Alles ift kahl; ungeheure Steinbrocken liegen wie Merkzeichen eines Titanenkampfes verstreut umber. —

Man steigt in die Schlucht zwischen beide Stufen nieder, in der Tiefe steht ein Baum und nicht ferne davon läuft ein Brunnen. Man erreicht diese Stelle nach einer Stunde. Rings sind Fels- und Erdbrüche, Einsturz und Berwüstung. Nach abermals einer Stunde trifft man zwischen der zweiten und dritten Stufe auf ein Wachzelt, da halt man an, um in diesem wüsten hohen Bergkessel, worein die Strahlen der Sonne wie glühende Rohlen sich legen, Kaffeh zu nehmen und eine halbe Stunde zu ruhen. Einige Bäume bieten Schatten; einige Gräber Sige. Nebenan rauscht ein Bach durch Granitfelsen und wirft sich schament, wohl an 40' tief, wieder in ein Felsenbecken. Zwei Platanen stehen daran.

Wohin das Huge schaut, überall große Klumpen groben Granits, bald rund, bald sphärisch gestaltet, bald glatt und eben, bald hohlgespalten, bald zu Pfeilern gethürmet und zu Mauern geschichtet, — alte Verggipfel umzinnend und sie zu naturlichen Tirpes machend, die, aus einiger Ferne gefeben, dem Auge weit täuschender find, als bas ch= Flopische.

Bon ber erften Stufe gur zweiten mar ber Beg SSO gegangen, von ber zweiten zur britten und legten führte berfelbe S langs ber Bachichlucht eine halbe Stunde boch hinauf. Noch, da wir auf dem Bivfel binritten, überfiel und ein Gewitter, bas wir icon lange auf bem Gargarus haufen faben und borten. Bergbewohner wiffen, was ein tüchtiges Gewitter auf Bergen fagen will; die Ubrigen haben feine vollendete Vorstellung davon. Wenn Ulles, mas ben Wanderer umgibt, die gerschellten Baume, die gespaltenen Felfen, die tiefeingeriffenen Erbbruche auf die Berrichaft weisen, die Sturm und Blig in ber Region ausübt, die er eben durchzieht; wenn er nun an diefer Stelle von diefen furchtbaren Rraf= ten überfallen wird - fein Huge faum die fchlagende Gewalt ber Klamme vertragen fann- feine Bange Die Warme berfelben wie im Uberguffe fühlt - fein Dhr von dem Schmettern und Rollen bes Donners vellig betäubt wird; wenn er bie Splitter ber Felfen neben fich emporfliegen, die Baume aufleuchten, und fich, bas lebende Wefen, mitten in diefem fturmenden Gluthmeere fieht: bann fernet er Bewitter= macht fennen unt feine eigene Schwäche, ber feine Waffe als Ergebung bleibt. - Fluth übergoß uns. Wir ritten im grafflichen Aufrubr über bie Steinwüste abwärts, tie durch das Dunkel ber Wolken noch öber wurde. Endlich zog das Gewitter fern ab, das Rollen des Donners wurde majestätischer, aber ruhiger. Jest wachten die Bergströme auf und hielzten Chor nach der feierlichen Hochmesse. Das plötze liche Entstehen dieser Wasser, — ihre Gewalt, — das Krachen der Bäume, die sie brechen, — das Rollen und Stürzen der Felsenstücke, die sie mitführen — der eigene Fall ihrer braunen, schweren Fluthen und das Brausen, Schäumen und Toben gegen die Felswände sind eine Erscheinung, wobei Ilug und Ohr mit bewunderndem Staunen verweisen.

Ein spiger Felskogel, gerade vor uns, hatte schon mehrmals burch die zerriffenen Wolken geblickt. Nach 5/4 Stunden Wanderung war er uns endlich nahe zur Rechten. Er wiederholte das täuschende Nachbild einer Feste. Un der Straße, gerade unter demselben, steht ein Sarkophag. Nach einer Viertelstunde kamen wir in die Ebene, ritten erst S bei O, dann SSW eine Stunde lang und ließen das Dorf Parabolia (9 Trunden von Abramptti), wo Reisfende gewöhnlich anzuhalten pflegen, zur Linken. Die Ebene endet eine Stunde tiefer im O mit einem Thale; es dürfte die des Evenus seyn, welcher in den Golf von Sanderlick mundet. Wir stiegen dann den jenseitigen Gebirges-Rücken hinauf, der diese Ebene von jener von Pergamos sondert, und erreichse

ten die Sobe besfelben nach einer Stunde gerade. im S des furg zuvor erwähnten Felskogels. Huch bief Gebirge besteht aus verwittertem und gebrochenen groben Granit. Welche Krafte muffen ba ge= wirkt haben! - Diefe Rugelformen, diefe bald mag= bald fenfrechten, bald frummen, bald geradlinigten Spaltungen ; - bie fonderbaren, wie durch Runftfrafte bewirkte Schichtungen der verschiedenen Stücke ju unferen Bauten abnlichen Maffen; Die Aufstel= lung der einzelnen Stucke felbit, die baufig auf ibrer schmalsten Grundlage ruben, oft schief eingefenkt find und überhaupt ben Gefeten der Schwere ju fvotten icheinen. Gie gieben einen Bierrath um ben Caum ber Soben und fronen die Spiten wie Thurme. Die runde Form, die baufigste, erflart nich in den Tiefen der Thaler; wie aber auf den Gpi: Ben der Berge? In den Tiefen der Thaler mogen fie im Kalle felbst fich gethurmet haben, wie aber auf den Gipfeln? und doch fieht man gerade bort am baufigften bie einzelnen Stude auf die fonderbarfte Beife, ohne alle Zwischenlage und mit den Offnun. gen, die ibre fpharifche Geftalt bedingt, übereinan= ber gehäuft. Man mag fagen, bas fen zufällig. Aber nichts was besteht und am wenigsten was sich oft wiederholt, ift zufällig. Ich febe barin ben Beweis einer großen Umwälzung und Berftorung, bann der Bildung diefes Gesteins in wildbewegten Baf=

Protefd: Agypten u. Kleinafien. III. 25

ferfluthen , feiner Berfchuttung mit leicht ablosba= ren Stoffen, und endlich ber Entblogung besfelben burch die Ginwirkung von Luft und Regen im Lauf ter Jahrtausende, wo es vom Waffer befreit fteht. Im Berabsteigen famen wir bald an einen Biegbach, ber nabe an der Stelle, wo man benfelben erreicht, feinen Urfprung bat. Platanen riefiger Urt beschat= ten auf Stunden Lange bie Ufer. Diesem Bache folat man; er führt bei Pergamos beraus und ift ber Gelinus der Alten. Rad ber erften Stunde, die man in deffen Schlucht gewandelt bat, gerade an turfifden Grabstätten, endet ber Granit und Schiefer beginnt. Fast gleichzeitig tritt man in Sich= tenwald, mahrend bis babin Eichwald war. Man beugt zwifchen S und SO, erreicht 11/2 Ctunden weiter ben Bereinigungspunct mehrerer Chluchten. Dort erweitert fich auch das Thal des Platanenba= ches. Abermals 3/4 Stunden und man fteht vor ei= ner Relfenschlucht, geht bort über ben Bach, indem man die Erummer einer Brucke gur Linken läßt und fieht durch die Schlucht, in einiger Entfernung, einen Rundberg vor fich; ber trägt die Burg von Pergamos. Rach 11/2 Stunden erreicht man die Stadt, nachdem man furz vorher noch über ein Paar hohe Brücken ging. Es war dunkle Macht, da ich bort anlangte. 3d mußte, burchnaßt und fieber= schwach wie ich war, lange vor dem Khan barren;

enblich wurde bas Thor geöffnet, ich ftieg vom Pferde — aber ber Khan war voll und ich fand feinen Plat mehr. Ich mußte also abermals zu Pferde — noch eine Weile in den dunklen, engen, verrammelten Straßen irren, bis ich einen zweiten Khan fand, — dort abermals die Geduld in Rufen und Harren erschöpfen, um endlich dem Ungeziefer in schmutziger Stube die kurze Ruhe abnöthigen zu können. —

Pergamos (27° Bftl. Lange 39° 11' norbl. Breite) bewahrt in seinen Ruinen noch die Zeugenichaft feiner einstigen Dracht und Berrlichkeit; nicht burch die Schonheit und die Rulle Diefer Ruinen, fondern burch ihre Austehnung und Unlage. Man bedarf fast einer Stunde, um von der heutigen Stadt die von S 10° bis 50° W am Rufe des Schlogber= ges liegt, jum Schloffe aufzusteigen. Diefes ge= wahrt dem Reisenden trefflichen Musblid. Weithin von Oft nach West streckt sich die reiche Ebene bes Raifus, über eine Stunde in gerader Linie breit und viele Stunden lang. In O bei S und OSO feht bobes Gebirge und wie im Morden fteiles, bo= bes und fables, jo macht im Guden fanfteres, meniger hohes, maldbemachsenes bie Grange. Steht man auf der Rordspite des Schloffes, das Muge nach eben dieser Richtung gewandt, fo hat man drei Thaler unter fich. Das gur Linken ift eben bas-

jenige, burch welches ber Platanenbach fließt; es hat im Beften graue, fahle Sohen ; mehrere Ochluch: ten verbinden fich mit dem Thale; ein Bacheichen raufdt dem Bache zu und unter ber Mundung besfelben ift eine neue Steinbrude fichtbar. Zwischen biefem Platanenthal, bas rein aus Morden fommt, und dem mittlern, aus NO bei N, find schwache Bugel, worauf viele Bogen einer Bafferleitung fteben. Gine alte Brude führt über bas Bachelchen, bas aus biefem Thale fommt, und wendet fich nach ber Offfeite des Schlofberges, fo wie der Platanenbach der Westseite desselben folgt. Das britte Thal end= lich fieht aus ONO, beffen Bach verbindet fich mit bem, ber aus bem zweiten kommt, und am Ginfluffe fteht wieder eine Brucke neueren Baues. Mur getrennte Sugel fondern diefes britte Thal von der gro-Ben Chene, über welcher, von bem erwähnten Stand= vuncte gesehen, im fernen O und N 800 O bobe Bebirge thronen. Strabo fagt, bag ber Mpfius in ben Raifus fliege, jener aber aus dem Gebirge Temnos fomme. Diefes fest er zwischen die Ebene des Raitus und jene die von Uppia, welche an Thebe und Adramyttium grangte. hieraus geht hervor, daß eben der hohe Urm des 3da, welcher zwischen der Ebene von Aldramytti und Pergamos ftreicht, und beffen bochfte Gipfel wir öftlich ber Chene von Abramptti, gleichlaufend mit bem großen Thale, bas in fie ausgeht, angegeben haben, das Gebirge Temnos, ber innere Theil dieses Thales die Ebene von Appia, und ber Bach im ONO bes Schlosses von Pergamos ber Mysius fep.

Soch ragt die Schlofibohe über die Hügel vom Platanenthale oftwarts bis zur Ebene. Der nachfte an Höhe fteht ihr im Oft. Gin Lumulus front befen Gipfel. --

Überblieft man von dem entgegengesetzen Ende bes Schlosses, von den Zinnen über dem Thore, das nach SSO sieht, die Gegend, so hat man die ansehnliche Stadt unter sich ausgebreitet, aus der 13 große Minarets, Moscheen, Kirchen, Cypressen und hohe Ruinen sich heben und in welcher 9 Chans ihre klösterlichen Zellenreihen zeigen. Alt und Neu unter und über einander geworfen und weithin im Felde Trümmer wie zerstreutes Gebein! WSW steshen Wogen einer Wasserleitung, S 65° W die Ruisnen des Theaters; S 50° W wendet sich die Sbene nach der See, aus der eine Klippe schaut, — im SW bei S, S 15° W und S 15° O endlich stehen in der Ebene drei Tumusi, wovon der mittlere der größte ist.

Das Schloß hat eine bedeutende Ausbehnung und ift sehr verschiedenartigen Baues. Es front nicht nur den Gipfel des Berges, sondern es senkt sich nach der Stadt zu, über 1/2 des Abhanges herab. Am schmalsten und höchsten ift es gegen N. Dort fieht

su außerst ein ebener Vorplat, hinter welchem bie eigentliche Burgmauer emporsteigt. Der Vorplatz ist burch eine am Abfall bes Felsens erhobene, 15' diese Mauer umfangen, die im Nunter einem Winkel gurücktritt, im Wununterbrochen, im O, wo hohe Felsen Schuß verleihen, nur zum Theile ausgeführt ward Stein und Ziegel mit Mörtel verbunden, bilben das Innere, schwere Werkstücke aus Granit die Verkleidung dieser Vormauer, welche gegenwärtig kaum ein Paar Buß über den Voden ragt. Der Vorhof ist 200 Schritte von N nach S lang, — an der Spige kaum 30, an der Burgmauer 160 Schritte breit. Im östlichen Winkel vor der Vurg befindet sich eine runde Cisterne.

Die Burgmauer, vom Vorhof angesehen, zeigt fünf schwarze Thürme, mit eben solchen Mauern unter sich verbunden. Sie bildet keine gerade Linie, noch steht sie rechtwinklich auf der Ure des Vorhoses, sondern sie ist unter einem eingehenden Winstell gebrochen und sieht nach NW. Der Thurm an dem Westende tritt ziemlich weit zurück. Von diesem bis zum mittlern Thurm, an dessen Oktseite das Thor steht, sind 110; — von diesem Thurme bis an das östliche Ende dieser Vorderseite aber nur 50 Schritte. Vor dem Thore greift eine doppelte Ringmauer zu dessen besonderem Schuse aus. Diese ganze Seite ist aus wenig behauenen durch Mörs

tel verbundenen Granithloden; es finden fich wohl auch Ziegel eingesetzt. Die Schichtungen find ganz unregelmäßig und ber Bau ift rob.

Das Ther ift 8' 4" 6" tief, 3' 8" 6" breit und 7' 6" hoch. Es ift aus rechtwinklich behauenen Granitblöcken. In der Decke bediente man sich auch eines dorifchen Gesimsstückes mit Triglyphen, statt eines anderen Werkstückes.

Ift man durch bas Thor getreten, fo kommt man in einen Saufen unscheinbarer Trummer, welche ben fanft nach der Stadtseite fich neigenden Gipfel des Berges becken. Die Ummauerung bricht vor ber hinterfronte in icharfen Winkeln ein und folgt bem fteilen felfigen Abfall. Die Strecken berfelben, welche zunächst an tiefe Fronte stoßen, find am beften erhalten und eines vollkommen ichonen, anti= fen Baues. Ohne Mortelverbindung, in durchaus gleich boben Lagen, find die rechtwinklichen und lang= lichen Werkstücke aufgeschichtet; an der Oftseite find 32 folder Lagen, jede ju 100 Schritte Lange und 11/2 Sobe; jede untere fteht über die bobere um 21/ 6" vor, was fur die gange Sobe von 42' 8" eine Bojdung von 6' 3" gibt. Nach ber 32. Lage folgt eine nach außen gerundete Steinberme. In der Westfeite, wo die Babl ber Lagen ungefähr dieselbe ift, ftebt über ber Berme ber Zinnenauffat noch,

welcher an ber Offfeite abgetragen ift. — Die Dicke biefer Mauern beträgt 5' 1" 6".

Rach 100 Schritten beugt bie Ummauerung an der Offfeite unter einem ftumpfen Winkel ein, bort steht ein Thurm der Urt wie die an ber Sin= terfeite, aus ungeregelten Steinen und Mortel. Huf dieselbe Weise ift die weitere Mauer erbaut, welche, abermals 100 Schritte, weiter langs bem Abfalle fortzieht. Un der Westseite ift die ihr entspre= dende Mauerftrecke beinahe gang gerftort. Bon den Endpuncten diefer Strecken gieht eine Berbindungs-Mauer quer über die Sobe und schied sonach den bis jett geschilderten Theil der Feste von den übrigen. Der eingeschloffene Raum, der beinahe eben fo breit, an ber Quermauer, als lang ift, war mit Bebauden bedeckt, wie die gethurmten Maffen von Berkftucken und die Grundfesten zeigen. Mitten durch denselben führte vom Thore an der Nordseite eine gepflasterte Strafe, beren Durchlag in ber Quermauer Scharf abgezeichnet ift. Im fudeftlichen Winfel ift eine tiefe Cifterne.

Eine Reihe, wie es scheint, gleich großer, wenigstens gleich breiter Gebäude lehnte sich an bie
Subseite ber Quermauer. Die Grundfesten find aus Berkftuden ohne Mörtelverbindung und scheinen gleichzeitig mit bem Bau ber Quermauer.

Bon diefer letteren, von den beiden Seitenmauern und der Borderfronte, ift die zweite Abtheilung der oberen Burg umfangen. Diese Abtheilung bat auf 100 Schritte Lange von NNW nach SSO und an 300 Schritte Breite. Im Weft ift bie Ummauerung eine Strecke hindurch fast bem Boden gleichgemacht, erhebt fid bann wieder zu hohen Ruinen und ichließt fich mit einem Thurme, neben welchem ein Thor, an die Borderfronte. Un der Oftseite ift gunachst an der Quermauer gleichfalls die Berftorung am großten, bann fpringt bie Ummauerung unter einem Winkel aus und ichliefet fich, bem Felfen folgend, an die Vorderfronte. Dieje icheint noch in fpa= ter Zeit Bufate und Musbefferungen erhalten ju haben. Gie ift ichwächer im Bau als die bisher befdriebenen Theile ; bat durchaus Mortelfügung und baufig fleines Geftein mit Ziegeln wechselnd. In ihrer Mitte ficht bas Thor, nicht rechtwinklich wie bas nordliche, fondern gewolbt, geraumiger und von einer Bormauer geschütt, worin ber weitere Unsgang einen rechten Winkel mit dem Thore bildet. Diefe Vormauer giebt langs ber gangen Vorderfronte auf geringe Entfernung vor derfelben ber. - Der gepflafterte Beg, beffen oben Erwähnung gefcah, geht burch biefes Thor, ju beffen Wallgange von innen 18 Stufen binauf fubren. Bu beiden Geiten bes Thores fteben bobe Thurme. Un ber Westfeite folgt

nach 80 Schritten ein Zweiter. Von dort tritt die Ummauerung etwas zurück, um sich an den Thurm im Nwestlichen Winkel zu schließen. Zum Bau der Vorderfronte wurden häusig ältere Trümmer verzwendet, unter denen auch römische; so sieht man z. B. neben dem Thore ein Stück weißen Marmors mit Festons geschmückt, die von Thierköpfen und Ablern gehalten werden; dort ist auch ein Kopf einnes Lammes vorspringend. Im Swestlichen Thurme sind Säulenschäfte eingereiht, Triglyphen und eine Menge anderer Stücke. Auf einem solchen von einem barbarischen Meißel zum Eckstein behauen, fand ich als Rest einer Inschrift ein einziges Wort; das Wort war AOHNAI.

Die zweite Abtheilung, beren Umfang so eben beschrieben wurde, enthält gleichfalls eine Menge ansehnlicher Reste von Gebäuden. Ein Paar gewölbte Cisternen, neben beren Brunnen Kranz und Beden, beide aus Granit, noch liegen, und westlich vom Thore Tempelreste, wenn man anders drei in gleichen Abständen in einer und derselben Linie stehende Säulenschäfte von 2' Durchmesser, benen auf 25' Entsernung, eine andere Neihe von Säulen, von der jeboch nur eine einzige steht, entspricht, dafür ansehen darf. Da alle diese Trümmer aus demselben groben Granit, wie die Mauern sind, so haben sie wes

nig Unsprechendes in Bezug auf Schönheit; wohl aber Ernft und Strenge.

Wer in der beißen Jahreszeit in ben Trummern vor Pergamos, und hauptfachlich in bem oberften Theile bes Schloffes mandelt, fete ben Rug nie forg= los nieder; denn es wimmelt bort von Bipern und anderen Schlangen. Dieje Thiere greifen ben Men= ichen nicht an, aber fie flieben ibn auch nicht. Gie fonnen fich gerne auf bem beißen Stein, ober auf tem verbrannten Grasboden zwischen den Trummern, und find bei flüchtigem Blicke faum bavon gu un= terscheiden. Gie befümmerten fich wenig um uns, wenn wir barüber wegstiegen, boben bochftens bas Saupt und faben mit ihrem Matchenblicke uns an; erft wenn wir fteben blieben, manden fie fich in ein nabes Gebuiche. Gine Diper, die eben eine Maus fraß, ließ es fogar barauf ankommen, baß wir fie mit bem Stocke berührten, bis fie ihre Gpeife wieder herausmurgte und baron froch. Die meiften Diefer Schlangen batten 4 bis 5' Lange auf 2 bis 3" Dicke. Debe bemjenigen, ber aus Berfeben auf fie tritt! - Rurg vor meiner Unkunft wurde ein Birte hievon ein Opfer. Reifende follen baber die Hugen offen halten, lieber von Stein zu Stein als auf Gras treten und vor Allem fich buten, ba wo Löcher im Boten find, fich niebergulaffen.

Bis jest haben wir nur die oberfte Burg fennen gelernet. Huf bem Abbange bes Berges, von SO bis über W, find noch zwei besondere ausgedebnte Vorwerke. Die Fronte bes mittleren fteht von ber Vorderfronte der oberften Burg an 300 Schritte ab, schließt fich an bas öftliche Ende berfelben mit einer geraden Mauer an, die als die Fortsetzung der öftlichen Seitenmauer der Burg erscheint; eben fo unter einem rechten Winkel an den Swestlichen Thurm und fenkt fich an ber Stadtfeite unter mehrere Winkel ziemlich tief binab. Der gange innere Raum diefes Vorwerks ift mit Grundfesten und behauenen Granitftucken überschüttet; auch befinden fich drei Cifternen barin. In ber Geitenmauer ge= gen Often ift ein Thorweg; Die genflafterte Strafe aus dem Burgthore aber führt nach einem Thore in SW, das breit und jum Theile aus Werkstücken ohne Mörtelverbindung, jum Theile aus boblge= ftreiften weißen Marmorichaften besteht. Der Reft ber Mauer ift aus Granit mit Mortel verbunden.

Durch dieses Thor gelangt, und fast 1000 Schritte weiter in der Richtung nach der Stadt über ununterbrochene, den ganzen Raum bedeckende Grundsfesten und Trümmer heruntergestiegen, steht man an der dritten Ummauerung, die an Mächtigkeit und Höhe die der beiden übrigen Vorderfronten übertrifft. Über eine Gegenmauer steigt man zuerst in

eine langlichrunde Ruine, die mir eine Rirche gemefen zu fenn icheint. Die Marmortrummer mehren fich; aber die Berftorung ift fo weit getrieben , daß fich mit Sicherheit nichts Underes fagen läßt, als baß biefe Stelle zwifden ber Gegenmauer und ber unterften Ummauerung prächtige Bebäude enthalten baben muffe. Im SW ichließt ein hoher Thurm die Ummauerung; er ift aus Biegeln erbaut auf einer Unterlage von Berkftucken, ohne Mortelverbindung. Bon biefem Puncte geht die Ummauerung langs ber Beft- und Offfeite bes Berges bin, langs ber erften eigentlich nur Stußmauer, baber auch Pfeifer an berfelben angebracht find, lange ber Oftfeite als hohe Wehrmauer, die ein Paar hundert Schritte öftlich von genanntem Thurme unter einem rechten Winkel vorfpringt, dort brei ftarte Thurme mit Zwischenmauer dem Ungreifer weiset und bann fich langs dem Berge hinauf zieht, bis fie dem Relfen an der Sofeite der Burg begegnet. Dort endet fie; so wie die westliche Mauer durch eine Quermauer mit bem mittleren Werke verbunden, ebenfalls am Felfen endet. Dabe am großen Cof-Thurme, gegen W gewendet, ift das Thor durch diese Ummauerung.

Unfer derselben find die Überbleibsel von Ge= bauden nicht so haufig mehr, aber doch haufig ge= nug, um zu sehen, wie die Stadt in die Ebene her= unter stieg. Sonderbar, daß man ein Paar hun= dert Schritte unter bem Eckthurme ein halbrund, ein Paar geradlinige Strecken und einen ausspringenden Winkel polygonischer Ummauerung sieht, welche zu demselben Ganzen gehören und auf eine urättefte Umschließung ber Stadt deuten, die damals wahrscheinlich nicht bis in die Ebene reichte.

Die Ruinen auf bem Schloßberge find fo ausgedehnt, daß man, wenn nicht fo viele Beweise dagegen sprächen, an der Ausdehnung der Stadt bis
in die Ebene überhaupt zweifeln wurde. Aber
mächtige Ruinen blicken weit verbreitet aus der Ebene
empor.

Die größte dieser Ruinen, die prächtigste auch, ist diesenige, welche man des Königs Behausung zu nennen pflegt. Sie steht an und über dem Platanensbache im östlichen Viertel der Stadt, dem Ausgange ins Feld nahe. Es dürfte ein römischer Bau senn, durch seinen Plan sowohl als durch das Kolossale ber Ausführung dieses Ursprunges würdig. Es ist schwer, sich eine klare Vorstellung von dem Zusammenhange des Ganzen zu machen. Was gegenwärtig besteht ist Folgendes: Gleichlaufend dem Platanenbache, an dessen linkem Ufer, ziehen zwei ungeheure Mauern aus großen, breiten Ziegelsteinen, die durch eine dunne, aber äußerst seste Mörtellage verbunden sind, neben einander hin und sind nach vornen und rückwärts durch ähnliche Mauern rechtwinkenen und rückwärts durch ähnliche Mauern rechtwinken

lich gefchloffen, fo baß biefes Stud ein langliches Biereck bildet. Thore und eine bochliegende Kenfter= reihe find durch die langen Geitenwände gebrochen. Uber ben Genftern gieben Marmorgefimfe, außen und innen, rings um das gange Gebaude. Gie find burch Teuer vermuftet; aber ftellenweise fieht man ben Akanthus als ihre Bergierung. Die Bedachung ift verschwunden. Der innere Raum diefes Gebaubes ift mit Saufern von Turten ausgefüllt und mir ward der Eintritt verweigert, fo wie ich überhaupt bei dem Bolksgewühl, von dem ich umgeben war, nicht magen fonnte, irgend eine Meffung vorzuneb= men. Diefer Ruine gegen Often und Woften fteben Thurme, Theile des Gangen. Gie find von großem Durchmeffer, ftark und fo boch als bas Gebaude felbit, außen mit gleich großen Granitbloden, Die amifchen fich tenfelben feinen Mortel baben, verfleibet. Der Marmorfrang, ber die Unterlage ihres Befimfes bilbet, ift fast erhalten und mit Spiralen geziert; ber Architrav ift gleichfalls aus weißem Marmor, forinthisch, und bie und ba greift ein Acroterium vor. Gine flache Ruppel becft jeten Thurm. Dem öftlichen Thurm gen Often fteht ein Minaret, fo forgfältig bem Bau ber Thurme nachgeabmt, baß man auf ben erften Ilnblick glauben konnte, es habe dieß Thurmchen einen Theil tes alten Palastes ausgemacht und sei von den Türken nur zum Minaret eingerichtet worden.

Zwischen dem Hauptgebäude und dem westlichen Thurme geht ein Thorweg; vom Thurme greift eine Mauer rechtwinklich auf die Richtung der Seitenmauer vor und verengt solchergestalt den Beg auf gewöhnliche Breite. Un dieser Mauer ist ein kleines Thor aus großen Werkstücken angebracht; welches ein Seitenthor gewesen seyn mag, durch das man aus dem Thorwege in den westlichen Theil des Gebäudes trat. Dieses Thor ist gleichlausend mit den hohen Seitenmauern, also rechtwinklich auf seine eigene.

Tritt man aus dem Thorwege, nach der Feldfeite, so hat man einen schweren, hohen Pfeiler vor
fich, eine Urt ägyptischen Pylons. Er ist mehrere Schritte über die Linie des Gebäudes vorgeschoben. Dort war der Haupteingang.

Die Fronte des Palastes, angesehen von diesem Pfeiler aus, bietet eine Mischung gerader Linien und solcher, die Theile eines Kreisbogens find. Die Winkel, so wie die Krümmungen, sind vollkommen scharf.

Nom westlichen Thurme greift eine zweite Mauer jener ersten, woran bas Seitenthor ift, gleichlaufend, in den Thorweg und verlangert sich gegen Besten weit über ben Thurm hinaus bis an den Platanenbach, wo fie unter rechtem Winkel zurücktritt und dem Ufer folgt. Diese Mauer ift an Höhe und Bauart, den Mauern des öftlichen Theiles des Palastes gleich, und bildet den zweiten großen Haupttheil. Sie hat ein Nebenthor in der Fronter wodurch man in ein gewölbtes, von acht Säulen getragenes Gemach tritt, jest zu einer Töpferwerkstätte eingerichtet. Dieses Gemach ist ohne Fenster und scheint, aus der schweren Masse der Mauer, Bogen und Säulen zu schließen, zu einem Ausbewahrungsorte gebient zu haben.

Mus ber Seite, Die langs dem Ufer bes Baches bingiebt, fpringen zwei Salbbogen, unter fich durch Befinfe verbunden, vor. Gie find entweder der Infang einer Brude über ben Biegbach, oder fie festen ben Bau auf das jenseitige Ufer fort. Daß fich ber Palast über den Bach ausdehnte, überzeugt man fich, fobald man einige Schritte weiter geht. Zwei durch eine und dieselbe Mittelmauer geschiedene, alfo gleichlaufende, ungemein farte, breite und mehrere bundert Schritte lange Gewolbe, aus Berkftucken ohne Mörtelfügung, bilden bie Durchlaffe bes Biegbaches und icheinen Grundlager ber Fortsetzung des Palaftes gewesen zu fenn. Diese Gewölbe find für die Ewigfeit gebaut. Die Gestalt und Fügung der Bogenstücke ift denen in den Bewolben von Di= caa gleich; es find namlich lange Steinblocke mit

schiefen Seitenflächen, welche in einander geschoben find und sich gegenseitig festhalten. Der Raum über den Gewölben, so wie überhaupt die ganze Nordseite des Palastes ist gegenwärtig mit neueren Gebäuden bedeckt. — Der Platanenbach hat eine ziemliche Strecke hindurch Ufermauern aus Granit. Ein Paar hundert Schritte unterhalb des Palastes führt eine Brücke darüber, an der drei Vogen antik sind.

Es war mir unmöglich, ben Spuren des Palastes in ihrer ganzen Austehnung nachzugehen. Die weiteren Reste tesselben sind entweder verbraucht, verstellt oder verschüttet. — Man hat Recht, diese majesstätische Ruine den Palast des Königs zu nennen, in so ferne man dadurch ihre Pracht und Größe ausdrücken will. Sie scheint eben sowohl ein Palast, als ein festes Schloß gewesen zu senn. Vielleicht barg sie einst die berühmte Vibliothek von 200,000 Schriftbanden, welche Untonius und Eleopatra nach Meskandrien bringen ließen.

Im Inneren der heutigen Stadt ftöft man haufig auf Maueren von Gebaude, die römischer und
byzantinischer Zeit anzugehören schienen. Sie ragen
meist hoch über die neueren Gebaude weg, wie Gebeine,
die aus dem Erdschutt des Grabes schauen. Die wichtigsten Ruinen der unteren Stadt, nach dem Palaste, fallen aber außerhalb der neueren Stadt, und
liegen an den westlichen hügeln. hoch vor Ullen ra-

gen die bes Theaters, im SW bes Schloffes, oder im W des Palaftes. Ich konnte lange ihren Zu-fammenhang nicht begreifen, bis mich die Gestalt bes Bodens zwischen denselben barüber aufklärre.

Gine leichte Ginfenfung ber Sugel wurde gum Theaterraume ausgewählt und die Abrundung der Sigreihen fo gerichtet, baß man von benfelben gu= gleich den in der Ebene und auf dem Abhange des Schlogberges liegenden Theil der Stadt überfah. Die Große dieses Theaters beweiset hinlanglich die große Musdehnung und Bevolkerung des alten Pergamos. Die Gebne bes ebenen Raumes, langs beffen Bogen die Gigreiben fich erheben, b. i. bas Pulpitum bes Profceniums bat 336'. In der Mitte Diefer Linie find Refte eines Durchganges gur Scene und die Scene selbst. Von biesem Durchgange als Mittelpunct balt ber Durchmeffer bes Orchefters 76'. Die schiefe Sobe bes Gigraumes beträgt 192'. -Die obere Birkelfläche desfelben von einem Endpuncte ber Gehne bis zum anderen, hat 768' Entwicklung. Deffen Grundfesten, 31' breit, find langs ber gangen Strecke ju feben, und an der Mordfeite fteben noch einige Bogen aus Mauerwerk. Diese trugen vielleicht die obere Abtheilung der Gige. Wenigstens laffen die Bogen noch bis 12' vor fich ben Grund= festen Raum; es scheint alfo, daß biefer bem Diajoma zwischen der oberen und unteren Abtheilung

angehort. Bu biefem Diazoma durften bie Gingange geführt und der weitere Mufgang über die gewöhnli= chen Stiegen Statt gehabt haben. Rechts und links über die Berlangerung der Gebne etwas vortretend, schließt sich an dieselbe nordwärts ein Mauerwinkel mit Werksteinen ohne Mortel verkleidet, vom icon= ften Baue und fo boch, daß er mit dem oberen Diazoma in einer und berfelben geraden Ebene liegt. Cudwarts find am Ende ber Cavea einige Stugbogen, als habe man fie ba ergangen wollen, bann folgt eine hohe Wand, die mit der Sehne des Orchefters einen ftumpfen Winkel bildet und burch einen fchiefen Bogen mit einem riefigen Pfeiler in Berbinbung ftebt. Die innere Geite bes Pfeilers ift mit ber Wand gleichlaufend, wahrend die entgegengefette rechtwinklich auf der Border= und hinterseite des= felben steht, wodurch für diese verschiedene Breite ausfällt. Die Vorderseite (bie nach der Stadt ge= mandte) hat 36'. Non der Wand sowohl als von dem Pfeiler griffen Bogen nach rudwarts aus. Bier muß einer ber Saupt = Mufgange gewesen fenn. Dieser linke Flügel des Theaters ist eine majestätische Ruine. Die Bobe und Maffe des Pfeilers insbefondere, mit Werksteinen ohne Mortelfugung befleidet, geben einen erhebenden Unblick. -

Von ten Gigen, Stiegen und dem Diagoma ift faum eine Spur mehr fibrig, Vielleicht, daß

ber Voden noch einige Reste birgt. — Der Sitzaum (die Cavea) begreift mehr als einen Halbzirkel. Die Enden ber Cavea endlich sind, wie schon oben gefagt, nicht mit der Richtung der Scene gleichsaufend. Das Theater gleicht daher im Baue dem von Patara, Myra, Telmissus, Milet, Laodicea, überhaupt denjenigen, so man in Kleinassen sieht und die in der genannten Rücksicht von denen in Griechenland abweichen. —

Bom Theater aus zeigen fich auf den Sugeln im W bei Sauf Entfernung mehrerer hundert Schritte, Mauerrefte, wovon ich, aus diefer Kerne, ein Stuck bavon fur einen entfleideten Obelist hielt, etwa bemjenigen gleich, welcher neben bem agnytischen, auf dem Sippodrom ju Constantinopel steht. Da ich mich babin begab, bemerfte ich, unmittelbar am Theater anfangend, in gleichen Ubständen zu beiden Geiten Fußgestelle aus Granit, 32" breit und 36" lang; fie waren nach ber inneren Geite abgerundet, nach der außeren aber rechtwinklich. Sie und da bemerkte ich auch einige dorische Anaufe aus demselben Geftein; fie lagen am Wege berum, ober waren in bie Feldmauer eingereiht. Un einem Brunnen gang aus alten Studen gusammengefest, bann an einer unbedeutenden Ruine , führt diefer Bang vorüber und ift nicht auf die früher erwähnten Mauerrefte gerichtet, wie ich vermutbete, fondern läßt bie:

felben auf einige Entfernung zur Linken. Entlich ein Paar hundert Schritte über diese Mauerreste hinaus, stößt man auf Gewölbe, über die sich der Boden zum Hügel hebt; eine Menge von Werkstüsten und einige Marmorblöcke liegen herum; der Gang endet. Der Umfang, die Menge der Trümmer beweisen hinlänglich, welch ein großer Lau hier gestanden haben muffe, ich erlaube mir über seine Bestimmung keine Meinung. Die Entfernung desselben vom Theater, also die Länge des Portikus, der beide verband, ist 1000 Schritte.

Hinter bieser Ruine ift bie Schlucht eines Gießbaches. Hirten sagten mir, baß sich Marmortrummer noch weit hinein ins Gebirge fanten. —

Bas die zuerft erwähnten Mauerrefte betrifft; die mich vom Theater aus gelockt hatten, so find fie ganz unbedeutend. Sie becken einen kleinen Gügel. Bas ein Obelisk schien, ift nichts weiter, als bas Mauerstück eines Gebäudes; einige Marmortrummer, auch einige Stücke rothen Marmors, ber den Wänten zur Verkleitung gedient haben mag, liegen herum.

Geht man von diesen Reften im geraden Weg nach ber Stadt jurud, so fommt man häufig über Grundfesten. Im Sugel zur Rechten bemerkt man eine lange Mauer, wie ein Theil einer abgesonberten

Lagranda Dan granda an

Ummauerung. Alles beweiset, daß bie Stadt fich weithin nach biefer Richtung erstreckt habe.

Por der Stelle des oberen Portifus des Theaters, fenkt fich ber Boden wieder etwas gegen W. um bann zu boberen Sugeln aufzusteigen. In biefem Eleinen Thale fließt ein Bachelden, worüber eine Steinbrucke von einem Bogen führt. Geht man über tiefe und folgt tem Bachelden weiter nach N. fo kommt man zunächst zu zwei Brunnen, die von Waschbecken, benen von Megara abnlich, umgeben find und furg barauf an ausgedehnte Ruinen. Uber den Bach find breite Gewölbe gefpannt; Mauern fteigen gur Rechten ben Sugel binauf; brei Bogen von 60' Tiefe und etwa 7' Mauerdicke, kommen zur Linken ten Sugel berab und man fann die Gpur mehrerer Bogen verfolgen. Um wahrscheinlichsten find dieß Trummer einer Wafferleitung, aber die Tiefe ber Bogen und andere nahestehende Ruinen machen mit Recht wieder baran zweifeln. Es fenkt fich namlich von diesem Bogen ber Grund wie gur Form eines Theaters ein, am westlichen Ufer bes Baches, Die Geene gleichlaufend mit demfelben, angelegt. Wie unter den Bogen tiefe und bobe Gewolbe über den Bad ziehen, fo am anderen Ende ber Ginfenkung noch größere, wovon vier, jedes folgende höher als bas vorhergebende, fich folgen. Dann kommt eine Brücke 31' 6" lang, was auch ber Durchmeffer ter

Bogen ift, und weiter zwei andere Bogen, von einer und derfelben Sobe mit dem letten der Brude. Alle biefe Bogen find burch ftarte Geitenmauern verbunden, in denen formliche Gemächer ange= bracht find. Diefelben Mauern fteigen auf bis gur Bobe ber Brucke und bilden einen gewaltigen Bau. Muf bem Sugel zur Rechten zeigen einige Refte bie Fortsetzung dieses Gebaudes. Bur Linken aber und gerade auf ber Ufermauer erheben fich andere mach= tige Mauern. Der eine Musgang fieht gerade auf die Brucke, ein zweiter mit einem gang erhaltenen Thore nach der Mordseite; eine Stiege führt zwis schen hoben Mauern dahin binab. Die nordliche Fronte dieses Gebaudes gleicht fast ber eines festen Schloffes. Bur Rechten und Linken neben bem Thore greifen Thurme vor. Diefer gange Bau ift aus ichonen Wertstücken ohne Mortelverbindung. römisch.

Von dieser Ruine geht die Thalung des Baches ziemlich tief ein. Man folgt dem felfigten Sügel zur Rechten und sieht in der Forne die Wasserleitung im N des Schlosses. Von der Stadt und dem Schlosberge ist man nur durch den Platanenbach und den Vorsprung des Hügels getrennt, der mit einem Felsenriffe endiget. Die beiden Bache vereinigen sich im Norden dieses Risses, und lassen für eine kleine Fläche, in deren Mitte ein ganz niederer

Hügel sich erhebet, Raum. Diese ganze Stelle ist voll von Merkmalen alter Bauten; der Felsenriff voll Stusen und Nischen, der Platanenbach auf beisen Usern eingedämmt; auf dem Hügelchen selbst findet man verschiedene Trümmer und ein Paar Säulenschäfte mit fast verwischten Hohlstreisen. Der Felsenriff ist nach der Seite des Hügelchens senksrecht abgearbeitet und zum Theile auf der Höhe gesglättet und für Grundsesten eingerichtet. Ich halte diese Stelle für eine heilige Insel, ähnlich dem Eleusinium zu Athen; in der Mitte auf dem Hügelschen mag ein Tempel gestanden haben, und die Fläche des Felsenriffes mit Priestergebäuden bedeckt gewesen senn. Oder stand hier das Heroum der Unstrum ach e von dem Pausanias spricht? (I. 11.)

Weiter im Nord, sowohl dieffeits als jenseits des Platanenbaches, sind noch manche Mauerreste. Wendet man sich nach der Stadt, so kommt man über eine alte Brücke von zwei Bogen über den genannten Bach.

Pergamos, eine ber fieben ursprünglichen christlichen Kirchen, zeigt auch mehrere Reste ihres dristlichen Glanzes. Die Kirchen, theils in Moscheen, theils in Baber umwandelt, sind byzantinischen Baues mit Spisbogen, die sich dem gothischen nähern und häusig aus Stücken heidnischer Bauten zusammengesetzt. Diejenige, welche mir am merkwür-

Protefd: Agopten u. Rleinafien. III. 27

bigften ichien, ift gegenwärtig ein Bab. Im Borbofe ftebt ein Altar aus weißem Marmor, mit Keftons und belaubten Zweigen geziert, um welche fich Schlangen winden. Er hat auch in ber driftlichen Zeit zu beiligen Gebräuchen gedient, wie die lateinische Muffdrift zeigt. - In der Fronte des Gebaudes ift ein Stud romifcher Fasces aus weißem Marmor eingemauert, und ein Lamm in halberhobener Arbeit mit einer Inschrift, die ich abschrieb. In diesem Bade befindet fich die berühmte Marmorvase von 21' Um= fang, welche Spohn und Wheler noch im Often ber Stadt neben dem Tumulus liegen gefeben batten. - Gie ift geschwärzt burch ben fortwährenden Dunft und von den Turfen unten angebohrt, um als Wafferbecken zu dienen. Ihre außere Verzierung zerfällt in drei Theile, die als Zonen um den gangen Umfang ziehen; der oberfte und der unterfte Theil bat lange, gehobene, ausgebogene Streifen, der mittlere eine Reihe von Figuren zu Pferde. Ein ziemlich breiter Ring mit Schuppen geziert fondert den mittleren Theil von dem oberen; ein ähnlicher Ring mit anderem Zierrath geschmückt von bem unteren. Die Figuren, funfzehn an der Bahl, und 13" 9" boch, find von schönster Wirbeit und wohl= erhalten; die Pferde voll Ausdruck und Feuer. Jeber Reiter ift mit einem Mantel bekleibet, jeder in anderer Stellung und Handlung. Die Pferde find

im vollen Lauf, die Geißel jagt fie, im Binde flattern die Mantel empor; einer der Reiter fturzt. -

Ein vornehmer Turfe, deffen Bekanntschaft ich zufällig gemacht und ber mich nach dem Babe geführt hatte, versicherte mich, es sei einer seiner Borfahren gewesen, welcher, bald nach der Evoberung von Constantinopel, sechs Vasen derselben Größe, wie diese aufgefunden, und funf derselben dem Sultan geschickt, für sich selbstaber die noch anwesende sechste behalten habe. Sie seyen gefunden worden in den mächtigen Ruinen über dem Bache hinter dem Theater, welche ich oben beschrieben habe.

Die Peutingerische Tafel gibt auf dem Wege von Pergamos nach Cycifus die Orte Phemeneo und Urzgesis an, unter sich 30 römische Meilen, der letzte aber von Pergamos 35 Meilen entfernt. Dieser Weg muß gerade über das Gebirge geführt haben, Udramytti und selbst Thebe weit zur Linken lassend. Auch heut zu Tage besteht zwischen Madun und Pergamos eine unmittelbare Verbindung, welche 18 Stunden beträgt. Wenn die auf der Peutingerische Tasel angegebene Entfernung richtig ist, was freisich nicht verbürgt werden kann, so siele Urgesis in die Verlängerung des Thales von Thebe, in die Ebene Uhia; Phemeneo aber in die Nähe von Bazarkoe in der Ebene des Aesepus. Galen (de Med. Simp. q. 22) erwähnt eines Ortes Ergasteria 440

Stadien (55 Meilen) von Pergamos auf ber Straße nach Cycifus; dieser kame in die Gegend des zweizten Madun zu liegen; und wirklich bemerkt der erwähnte Schriftsteller des metallischen Gehaltes der Gegend.

Der nächste Weg von Pergamos nach Smprna mußte am naturlichften quer über die Ebene führen. Um dem Gebirge auszuweichen, burchichneidet man aber diefe ichone, wohlbebaute Ebene in der Rich= rung von W bei S. Man läßt babei 1/, Stunde vor ber Stadt, bem fublichften Tumulus gur Linken und halt fich am Ruge ber Boben, an beren Ubhange fich häufig Mauerreste zeigen. Spohn und Wheler fprechen von funftlichen Sugeln im Guben und Often der Stadt, worauf Borwerte, gur Bertheidigung berfelben, gelegen haben follen, und erwähnen der Tumuli gar nicht. Gie haben wohl bie einen für die anderen genommen. Wer aber nur ir= gendwo Tumuli gefeben bat, fann über bie Bestimmung diefer Sugel bei Pergamos (auf benen, wie naturlich, fur ein Bertheidungswerk nicht Raum ware) nicht zweifelhaft fenn. Es find Male irgend eines Koniges ober irgend einer Schlacht. Zwischen und an berfelben find Mauerrefte. Drei fleinere Tumuli liegen vor den größeren.

Nach 11/2 Stunde hat man noch in der Ebene, einen hoben Felstogel erreicht, der frei fur fich ba-

stehend aber mit mehreren anderen ihm ähnlichen in Linie, von der Natur wie zur Bachstelle oder Gebietsmärke hingesest ward. Gleich dahinter kommt man an den Caikus, über den eine neue Brücke führt, folgt eine Weile westlich seinem rechten Ufer und geht, wo Reste einer älteren Brücke stehen, auf das linke. Dieß Flüßchen hatte 70 Schritte Waseserbreite; es führt die verschiedenen Gießbäche aus den südlichen Abfällen des Ida und nördlichen des Temnus in den Golf von Sandarlik.

Erft nachdem man 21/4 Stunde Weges von Per= gamos gemacht bat, verläßt man die Ebene und umgeht über febr fanfte Gugel ten fublichen Bebirgszug, ba wo er fich verflächt. Pergamos bleibt von diefer Stelle in NO. Manche Brunnen aus an= tifen Bautrummern, gieren den Weg, der aber bald einen eigenen Charafter ber Berlaffenheit annimmt, den er bis in die Chene des Bermus bewahrt. Ein unbewohntes Dorf, deffen Kirche bobe Baume um= schatten, bleibt auf ben Gugeln gang nabe gur Linfen. Grabstätten, durch die man fommt, enthalten manches Gefimsftuck, manche Marmorfaule. Weiterbin bleibt ein Tumulus links. Man wendet fich fast S, und hat, nachdem man abermals über Grab= ftatten und über zwei Sügel gekommen ift, ben Golf von Sandarlik erreicht, gerade an deffen nordöftlicher Einbucht. Dort steht ein Wachhaus. Es

ift von bem Puncte, wo man die Ebene von Persamos verließ, zwei Stunden entfernt. Schloß Sanzdarlik, ein Viereck, bleibt zur Rechten auf eine Stunde Weges. Es blickt mit fünf hohen weißen, viereckigen Thürmen aus dem Dunkel der Bäume. Sandstrecken greifen vom nördlichen Gestade weit in den Golf vor. Salzhaufen sind darauf gethürmt. Die Richtung des Golfes ist O nach W. Mehrere Klippen liegen vor demselben.

In dem Wachhause sind ein Paar unbedeutende römische Inschriften eingemauert. Hinter demselben gewahrt man Grundfesten, und kann eine Mauer, 10' dick, inwendig mit Fülle, außen mit Werksteisnen ohne Mörtel, auf langer als 600 Schritte in der Richtung nach dem Golf verfolgen. Nach den ersten 200 Schritten greift ein Winkel 30 Schritte nach der Landseite ein, bildet sich dort zum Thurme und zieht dann in gerader Linie nach dem Golfe. Es scheint dieß die Ummauerung einer Stadt gewesen zu sehn. Vasentrümmer und einige Saulen liegen umher. Welche Stadt? Larissa, die ägyptische? -— Eläa? — Alles schweigt.

Vom Wachhause führt ber Weg SO bei Slängs dem Hintergrunde bes Golfes hin. Alles ist öde und verlaffen — noch hie und ba eine Grundfeste, von Agnus Castus überwachsen, ber gerne bei Ruisnen sproßt. Bald treten der breite Minas, das

Can Caraburum, und ber S. Elia auf Scio in ben Gesichtskreis, endlich auch die Berge im Rorden des Bermusthales. Mach einer halben Stunde reitet man zwischen zwei verlaffenen Mühlen durch, boch von Rofenlorbeer überblüht und 1/4 Stunde weiter tritt man zwischen sanfte Soben, auf beren einer gur Rechten, auf bem Borfprunge in die Gee ein Tumulus thront. Die Bugel bedt Beholg; bie Ebene Beide. Mehrere Brunnen fteben am Wege, meift aus alten Trummern - häufig liegen behauene Berkftude berum. Gine Stunde weiter über die Sügel fortgeritten, verläßt man endlich den Sinter= grund des Golfes. Reine Gpur von Cum a! - Man fteigt kable Sugel im S bei Wund Shinauf, fommt nach einer anderen Stunde in ein sumpfiges, obes That und nachdem man 3/4 Stunden darin SW geritten, geht man, nabe an den Trummern einer Brucke, über einen tiefeingeriffenen breiten Bach, der aus Often kommt, wohin bas Thal fich ver= zweigt. Jenseits besselben liegt wieder ein Wachhaus und auf ben Bergen, welche bie nordliche Wand des hermus bilden , links das Dorf Bu gelbiffar.

Sat man eine halbe Stunde auf bem linken Ufer gemacht, fo fteigt man langs einer Schlucht wieder fahle Sohen hinauf, beren Geftein grober Granit ift. Bu oberft findet man eine Quelle und einigen

Schatten, darunter eine Bigeunerhorbe bie fluch= tige Gerberge aufgeschlagen hatte. Nun reitet man S bei W oben fort, findet ein Wafferbecken und einfame Grabstätten in ber Bufte. Die Gee zeigt fich nabe im Weft. Co wie man bergabwarts fommt, weisen fich die beiden Bruder, die leitenden Berge für die Schiffer im Golf von Smyrna. Nach 11/2 Stunden hat man endlich die Ebene des Ber= mus erreicht, die ob ihrer nachten Berggrange fich weit weniger freundlich als jene von Abramptti ober Pergamos zeigt. Man läßt nach und nach die Dorfer Dfüstő (36 Baufer) und Balutichito (mehr als 500 Saufer), Konlo (300 Saufer) und noch ein viertes links am Rufe der Berge; rechts in der Ebene aber bas Tichifflick jenes großen Dorfes, burch beffen Grabstätten der Weg führt, und kommt immer S bei O haltend, nach 11/2 Stunden unter einem Bergvorsprunge weg, ben die Ratur wie gur Unlage einer Befte und zur Unfiedlung einer Stadt abgezeichnet hat. Der Granit bildet dort Gaulen= maffen, dem Befalt abnlich. Mehrere Brunnen find am Rufe ber Bobe, mit Granithecken gur Geite, die ich für febr alt halte, fo wie die Brunnen felbst meift aus grauen Jahrhunderten berüberleben. Un bes Felfens Gudfeite liegt das Dorfden Borunt fcut von etwa 60 Saufer und weiter an ben Bergen bin Teko und Jeniko, rechts aber Tich autsch ko.

45 Minuten vom Bergvorsprung, die Richtung nach Menimen haltend, deffen Jugel mit Windmuhlen gekrönt schon aus der Ferne sichtbar find, erreichten wir den hermus....

#### »auro turbidus Hermus«

nennt ihn Virgil (Georg. II); mag sepn; mir auch erschien er wirklich trübe, aber von Schlamm; ber Golf von Smyrna weiß davon zu erzählen. Jest besteht eine Fähre über das Flüschen, das ich zu 60' Wasserbreite und 3' Tiefe fand, dessen gerezgeltes Bette aber an 500' breit ist. Da die User stach sind, so greisen die Verwüstungen weit darzüber hinaus. Vom Hermus bis Menimen sind noch 3/4 Stunden Weges durch Felder und Gärten. Es ist ein großer aber schmußiger Ort. Sechs Mosscheen und einen schlechten Khan sindet man dort. Die Bewohner, theils Türken, theils Griechen, schienen mir gröber als irgendwo.

Bas Chandler über diesen Ort sagt, ift größten Theils irrig. Dieser liegt weder am Hermus, noch
ist er von alten Festen umgeben. Strabo sest
nicht weit von der Mündung des Hermus, zwischen
den Gebieten von Cuma, Phoka und Smyrna,
die Stadt Temnos, und die Peutingerische Tasel
führt die Straße nach Cuma durch dieselbe. Es ist
also einige Wahrscheinlichkeit dafür, daß Menimen
die alte Temnos sen, wenn man nicht lieber, da

fich keine Spur von Alterthumern bort findet, diefe Stadt auf und an den oben erwähnten Felsvorsprung segen will. Ich halte dieß für wahrscheinlicher und bedaure diese Sohe nicht bestiegen zu haben.

Von Menimen zur Lande gleiches Namens sind drei Stunden Weges. Man reitet durch das Thal der Windmühlen, das von Landhäusern belebt ift, in die Ebene am Gestade. Die Verge zur Linken, Zweige des Sipylus, sind aus grobem Granit, unfreundlichen Unblicks, nacht und schwarz wie mit Feuer verwüstet. Hat man eine schlechte, niedere Wafferleitung erreicht, so wendet man rechts und kommt an die Lände. Dort stehen ein Paar Gebäude, um welche viel Leben von Kommenden und Gehenden, von Varken, Rossen, Kamehlen und Menschen ist. Das Schloß im Golfe von Smyrna liegt dieser Stelle in SW, das Vergschloß der Stadt SO bei S. Ich nahm eine Varke, und erreichte zwei Stunden darauf die freundliche Smyrna.

#### Berbefferungen im erften Theile.

```
Seite: Beile:
 2 19 ftatt: ein anberer
                                       ließ: eine anbere
      12 nach : Gitterwer?
                                      fege: ,
                                     lies: Isisstatue
      19 ftatt: Ifisftatur
                 Geschäften
 7
                                             Geschäfte
 9
           , wölkt
                                        n wölbt
11
     leste ,,
                 bes
23 1 nach : forinthische bas Coma wegzulaffen
      14 statt: Kaffrostaubih lies: Kaffrstanbih
16 , Bozzasi , Bozzari
27
     16 " Bozzasi
19 n Joksika
-
                                             Tokjika
                                    29
     12 , Sanute-Rakahl , Sauüte-Rafahl
12 nach Busen , war
15 , gefülte wegzulassen bas Coma
18 statt: Sanüte-Rakahl ließ: Sauüte-Rasahl
5 , Ferahstak , Ferahstak
28
29
30
35
      24 nad : "Reisenden" bas "nicht" weglaffen
37
         ftatt: Die 11eb: , ot.

" Abdurahman
" Muhnud " Mohammed
" bem Hintergrunde " ben Hintergrund
" Offdami und Afdar
" Amru
" Amru?
" Amru?
      12 ftatt : . Die
40
43
     3
       4
      21
     24
46
47 15
58
     10
---
     24
     26 -
                Umen
                                             Umru
59
     23
                                       " halten
                 hielten
            29
                                     " Benihaffan
67
     19
           " Berikanan
79
      12
     8 nach: Thorfteines wegzulaffen bas Coma.
84
       3 ftatt: Melani lies: Melaui.
 92
       7 ,, zweimaßiges
                                    22
                                             zweimastiges
           " werben
      17
                                     27
                                             wurden
112
                 Melani
      14
                                             Melaui
                                        ', ihm
            , im
      20
      16 nach: Romus wegzulaffen bas
114
                                             Coma
      3 ftatt: sinsi
                                      lies: ainsi
                                      , , premières
       8
          ,, première
      14
                                     " Kornische
" Beduinen
" Melaui
118
            " Chornische
120
      18 , Bebunien
```

20

22 Melani

```
Geite: Beile:
     23 ftatt: Rofamun
                                         lies: Robamun
120
134
      13
           nach: Ratur zu fegen ein Comma
                  und wegzulaffen bas Coma
      14
           ftatt: Canblehne
136
                                               Sanolehne
      20
                  eine
                                               ein
138
             29
                                          22
                  Bascha
                                               Pastin
140
      11
                                          23
             22
                                               Bermeffer
141
                  Bemeffer
      17 .
             22
                                          33
                  Chemnis
                                               Chemmis
154
       6
             22
                                          99
156
      13
                  3immer
                                               Binnen
                                          29
157
     12 11. 16 12
                 Didiebide
                                               Didirbiche
                                          29
153
                     50+
                                                  50.
      Teste
                                          23
             22
                                                  80.
150
                    50.
      16
             22
                                          29
                    80.
                                                  Do.
160
       6
                                          22
                                               Savarn
                  Garafn
       9
                                          22
             22
                  Giffabaen
                                               Giffabana
      20
                                          22
             22
161
                 Rardifeff
                                               Rascheff
       18
                                          32
             59
                  Rene
                                               Räne
                                          29
             29
164
                                               200 taufend
       4
                  200000
                                          23
             99
                                               Didirbiche
                  Didiebidie
164
       10
                                          39
             22
                  Bafut
                                               Barnt
170
       2
                                          33
             22
                                               Emir
       23
                  Emier
173
                                          39
             25
                  Das Mort Eene zu viel, welches, als ab-
178
       25
             29
                   gefonderter Drt, bie nachfte Beile gu bilben hat.
        1
                  Ebfa
                                         lies : Ebfu
180
             ,,
                                               Didirbiche
181
                  Didiebiche
        9
             22
                  Mehfuriun
                                               Mansurieh
184
      10
             22
                                               Salfa
       5
                  Salfo
180
                                          22
             22
                  aber
                                               eben
        6
194
             29
                                           22
           nach: Uthiopien
                                               aewesen
198
       12
                                          22
           fratt: Scherb!
                                               Schera!
201
      92
                                          22
      22 nich : Mofengranit weggulaffen bas Coma
206
                                         lies: in
211
       16
           fratt: auf
221
      23
                  ben
                                          29
                                               bas
             95
                                               gaben
223
      14
                  geben
                                          59
             22
                                               Sörnern
924
       8
                  Hörner
                                           99
             22
                                               weichem
248
       18
                  welchen
             22
                                          23
                                               nun
255
      16
                  nur
                                          12
             22
                                               und unter
                  unter
      19
                                          22
             22
                  Sajatbaumes
                                               Sajalbaumes
      8
201
                                         - 99
             22
                  3wifdenfof
      12
                                              3wischenhof
203
                                          22
             22
                                               der Thebais
      14
                  Thebais
298
                                          22
             29
                  Cphinren
                                               Sphinre
200
      Leste
                                          22
             22
                  Grabe Scheche
                                               Grabe des Schech
304
      18
                                          29
                                               einem Pagre
      16
                  ein Paar
300
             22
                                          23
                                          29
                                               ivann
316
      11
                 menn
             22
                                               nun
310
       8
                  nur
                                          22
             22
                                               bracht
       4
                  bradite
333
                                          22
             22
                  Unm=eth .
                                               Unm=nthth
338
      10
                                          22
             22
330
      24
                  nun
                                          22
             22
```

Geite: Beile: ftatt: Einer 348 lies: Gine 350 8 12. 12. , 29 Mentho Manetho 352 aufgenommen 22 aufgenommene 29 14 hatte 22 habe 253 σάλαιμοι vorlette παλαιμοι 20 377 γίωσα leste 700000 24 ftatt: Tharaea Tharaka 360 21, 23, 25 Meori MForis 362 6 ftatt: Ranen Ragen 367 7 Uffesiff 22 Miafiff 374 über 10 aber 22

### Berbefferungen im zweiten Theile.

Geite : Beile : 3 16 ftatt: Stämpel lies : Stempel 8 5 πολεμαιος Πτολεμαιος 2) 33 11 16 beren 29 benen Germanius 25 Germanifus 22 12 tonius 14 tonins 29 22 94 Chornische Rornische 22 22 21 Leste Ringen 29 Ringern 29 24 24 zurundenb zurunben 22 22 30 11 Merier Perfea. 22 29 ber lette 22 bem 40 aber 11 eben 22 29 42 16 Umonieth Umoneith 29 39 62 13 Thotm=6 Thot 23 22 65 13 im ; im 68 Rurnu a Rurnu. 22 39 71 17 Chornische Rornische 22 22 74 Cafaros Teste Rafaros 29 22 81 bes Griechen ber Griedien 25 22 25 83 vorlette , Uthneth Uthurth 29 101 3 einen einer 29 22 113 Tosruf 14 Rosref 29 22 115 Gefetelfraft 5 Gefegeraft 39 22 122 20 jest bis jest 22-99 135 11 rflanzte pflanzt 22 23 149 22 auch 22 auf 22 150 19 Donzola Dongola 29 23 173 zerfplittert versplittert 19 29 22 Drientalier 195 11 Drientalen 29 29 220 94 Medresei Medreffi 29

| Ceite: Zeile: |     |        |                 |       |              |
|---------------|-----|--------|-----------------|-------|--------------|
| 235           | 17  | statt: | Ububbeh         | lies: | Ubabbeh      |
| 243           | 1   | 22     | ausgezeichneten | 22    | ausgearteten |
| 250           | 15  | 22     | fesche          | 22    | Feschn       |
| 252           | 16  | >7     | Wüste, der      | 22    | Wüste, die   |
| 264           | 15  | .22    | vereiniget      | 22    | verringert   |
| 271           | -11 | 22     | Grotte          | 77    | Grotte       |
| 273           | 4   | 29     | bas             | 22    | aus          |
| 304           | 19  | "      | Trümmern        | 22    | Trümmer      |
| 328           | . 8 | 27     | waren           | 29    | war          |
| 33*           | 14  | >9     | Benikoe         | 25    | Jenikoe .    |
| - vorlette "  |     |        | Μητροπολεντων   | 23    | Μητροπολίτων |

#### Berbefferungen im dritten Theile.

```
Geite : Beile :
 26
       18
           fatt:
                  "in Länbern"
                                  ließ : "in biefen ganbern"
 31
                  799). Mir
       lette ,,
                                        1799).
 32
      . .1
                                        Wenn
                  wenn
                                 22
           22
 33
       3
                  Byrant's
                                        Bruants
                                  12
            22-
                                        Rallicolone
 50
      12
                  Rallicplone
           29 .
 65
      2
                  auf Flachhöhe
                                 " auf ber Flachhöhe
           22
       3
               Pergamos Ufropolis , Pergamos als Ufropolis
 67
      15
                          nach
                  nodi
           122
 68
     14
                  Grinfor
                                        Grinkoe
                                   77
            22
 70
      23
                  erfaßt
                                   " erfaßte
            22
                                       cone plus éloignée,
      12
               cone ; plus éloignée, ,,
 96
                Nr. II.
 115 borlette ,,
                                        Mr. VIII.
                                   22
 117
       2
                                       auf
                  audi
            22
135
       18
                  Mgnus, Caftus
                                        Ugnus=Castus
                                   19
             22
      23
 140
                  fom=
                                        Fa=
                                   22
 148
       4
                  Bereknothus
                                        Berekunthus
             23
                                   25
 140
       22
                 unvermischt
                                       untermischt
                                   33
 - vorlette ,,
                                        . Die
                  , die
                                   22
 150
       3
                  welche
                                    23
                                        100
             23
 155
       11
                                        Gibe
                  Spige
             22
                                   22
 161
       6
             22
                                   22
                  Encine
                                        Lucien
       0
                                   22
             22
       91
                                        Furt
                  Furthe
             22
                                   29
 166
       1
                  thirnetifche
                                        thiruntische
             22
                                   29
                                        Selem to Baffer
 172
       1
                Gelemto Baffer ,,
             22
       22
                                        Waffer
 _
                  Wässer
             22
                                   22
 190
       6
                  Unfepus
                                        Miepus
             29
                                    22
 194
       17
                                        wechfeln
                  wechfeste
             22
                                    29
                                        Boigufel
 211
        1
                  Boigafel
             22
                                    22
                                        erften gegenüber
 218
                  ersten
            22
                                    22
```

Geite: Beile: ftatt: . Dem lies : .; bem gaben Ribotos geben Kibotos Salolimui Ralolimni Manbrin Manbria aber eben in an Reodori Neodori gefront Cherfonefischen Ummauerung nach: Gerfonefifchen statt: Ufischin Ufischia Gelendre Chalcebon: murben murbe 















CELLA HOLD

Varianten von Amenopht III.



Var.ven Pthaften.





Varianten des zweiten Ramesiden .



Varianten des ersten Ramesiden.

Varianten des vierten Ramesiden.





Varianten von Thothmoses III.



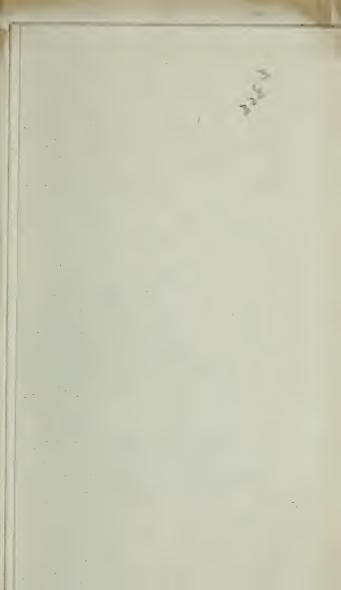

## A Pharaonen aus unbekannten Geschlechtern



### B. höniginen aus den Pharaenen Geschlechtern .



## 6. Heilige Namen in Hieroglyphenringen.



Namen von Städten













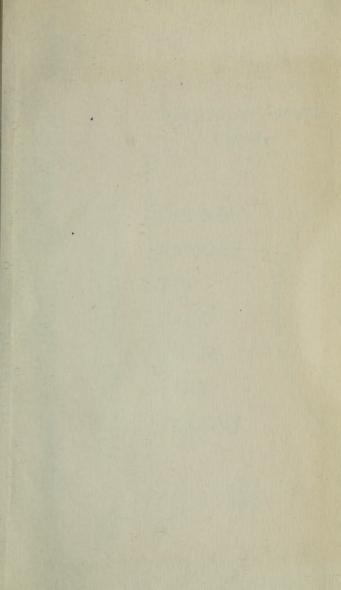



15555c

Frinnerungen aus Aegypten. Vol. 5.

HEEY P9637e

# University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET



